# Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode

# Drucksache 11/949

14. 10. 87

Sachgebiet 751

# **Unterrichtung**

durch die Bundesregierung

# Bericht der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag über Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung in den Jahren 1983/84/85

| Inha | ılt                                                                                                                        | Seite |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Auftrag und Zusammenfassung                                                                                                | 2     |
| II.  | Natürliche Strahlenexposition und zivilisatorisch bedingte Erhöhung der Strahlenexposition aus natürlichen Strahlenquellen | 3     |
| III. | Zivilisatorische Strahlenexposition                                                                                        | 4     |
| 1.   | Kerntechnische Anlagen                                                                                                     | 4     |
| 1.1  | Zusammenfassung der Ergebnisse für kerntechnische Anlagen                                                                  | 4     |
| 1.2  | Jahresabgabe radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen                                                               | 4     |
| 1.3  | Berechnete obere Werte der Strahlenexposition von Einzelpersonen und Mittelwerte der Strahlenexposition der Bevölkerung    | 4     |
| 2.   | Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen in der Medizin                                                    | 5     |
| 3.   | Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen in Forschung, Technik und Haushalt                                | 6     |
| 3.1  | Industrieerzeugnisse und technische Strahlenquellen                                                                        | 6     |
| 3.2  | Störstrahler                                                                                                               | 6     |
| 4.   | Berufliche Tätigkeit                                                                                                       | 6     |
| 5.   | Strahlenunfälle und besondere Vorkommnisse                                                                                 | 7     |
| 6.   | Kernwaffenversuche                                                                                                         | 7     |
| Tabe | ellen                                                                                                                      | 8-37  |

# I. Auftrag und Zusammenfassung

#### 1. Auftrag

Am 14. März 1975 hat der Deutsche Bundestag in seiner 156. Sitzung die Bundesregierung aufgefordert, jährlich einen Bericht über "Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung" vorzulegen. Dieser jährliche Bericht ist bis einschließlich 1980 erstattet worden.

In seiner 139. Sitzung hat der Deutsche Bundestag am 15. Dezember 1982 aufgrund der Beschlußempfehlung des Innenausschusses vom 11. November 1982 (Drucksache 9/2263) u. a. beschlossen, daß dieser Bericht künftig nur noch jedes zweite Jahr vorgelegt wird, dann jedoch die Ergebnisse zweier Jahre enthalten soll.

Diesem Ersuchen des Deutschen Bundestages entsprechend legte die Bundesregierung als ersten Zweijahresbericht den Bericht über Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung in den Jahren 1981/82 vor. Auf Grund des Strahlenschutzvorsorgegesetzes wird der Bericht zukünftig und erstmals für 1986 wieder jährlich vorgelegt werden. Für die Zwischenphase wurde ein Dreijahresbericht erarbeitet, der nun vorliegt und Informationen über die Jahre 1983, 1984 und 1985 enthält. Dieser Bericht umfaßt nur die wichtigsten Informationen und Änderungen im Bereich der Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung gegenüber den Vorjahren. Die Gesamtheit des Datenmaterials ist bzw. wird in den ausführlichen Jahresberichten für 1983, 1984 und 1985 über "Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung" wiedergegeben.

#### 2. Zusammenfassung

Der Bericht behandelt

- die natürliche Strahlenexposition einschließlich der zivilisatorisch bedingten Erhöhung der Strahlenexposition aus natürlichen Strahlenquellen und
- die zivilisatorische Strahlenexposition.

Die natürliche Strahlenexposition setzt sich zusammen aus der Strahlenexposition von außen durch die kosmische und terrestrische Komponente der natürlichen Strahlung und aus der Strahlenexposition von innen durch die Aufnahme natürlich radioaktiver Stoffe in den Körper. Veränderungen der Umwelt des Menschen durch technische Entwicklungen, die eine unbeabsichtigte Anreicherung natürlich radioaktiver Stoffe zur Folge haben, führen zu einer zivilisatorisch bedingten Erhöhung der Strahlenexposition aus natürlichen Strahlenquellen.

Die Beiträge zur zivilisatorischen Strahlenexposition der Bevölkerung resultieren aus dem Betrieb kerntechnischer Anlagen, aus der Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung in Medizin, Forschung, Technik und Haushalt, aus der beruflichen Tätigkeit, aus Strahlenunfällen und besonderen Vorkommnissen sowie aus dem Fall-out von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre.

In Tabelle 1 ist die genetisch signifikante Dosis der Bevölkerung aus den verschiedenen zivilisatorischen Strahlenquellen dargestellt und mit der natürlichen Strahlenexposition verglichen, deren Höhe und Schwankungsbreite als Maßstab für die Wertung jeder zusätzlichen Strahlenexposition verwendet werden kann.

In der Tabelle 1 sind die Beiträge der genetisch signifikanten Dosis der Bevölkerung durch die natürliche Strahlenexposition und die aus der Röntgendiagnostik resultierende Strahlenexposition mit Zahlenwerten angegeben, während für die übrigen Beiträge obere Grenzen genannt werden. Hierzu ist festzustellen, daß die Dosiswerte der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland aus der natürlichen Strahlenexposition u. a. wegen der geologischen und geographischen Gegebenheiten mit einer mittleren Schwankung von ca.  $\pm 0.3$  Millisievert (30 Millirem) um einen Mittelwert von ca. 1,1 Millisievert (110 Millirem) verteilt sind (Drucksache 8/4101). Die durch die Röntgendiagnostik hervorgerufene genetisch signifikante Strahlendosis ist wegen der unvermeidbaren Unsicherheiten der Erhebungsdaten mit einer Schwankungsbreite von ca. 50 % behaftet und daher als qualitative Aussage zu bewerten. Auf diesen Fehler wird in Kapitel 2 näher eingegangen. Bei den übrigen Beiträgen zur zivilisatorischen Strahlenexposition liegen die tatsächlichen Werte unter den angegebenen Grenzen.

Die in den Tabellen dargestellten Werte der Strahlenexposition dienen sowohl der Beurteilung des Rechenwertes des Strahlenrisikos der betroffenen Personen (somatisches Risiko) als auch des Strahlenrisikos für die Nachkommenschaft (genetisches Risiko). Im ersten Fall wird die Dosis für den Ganzkörper und die exponierten Organe wie Haut, Knochen, Lunge oder Schilddrüse angegeben, im zweiten Fall die genetisch signifikante Dosis.

Als zusammenfassendes Ergebnis ist folgendes festzustellen:

- Eine statistisch gesicherte Veränderung der genetisch signifikanten Dosis der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber den Vorjahren ist bei Berücksichtigung der Ungenauigkeiten, mit denen die Hauptbeiträge zu dieser Dosis behaftet sind, nicht ersichtlich.
- Der größte Beitrag der zivilisatorischen Strahlenexposition zur genetisch signifikanten Dosis wird durch die Anwendung ionisierender Strahlen in der Medizin, vor allem durch die Röntgendiagno-

stik verursacht. Die Untersuchung des Bundesgesundheitsamtes "Strahlenbelastung der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland durch medizinische Maßnahmen, insbesondere in der Röntgendiagnostik" zeigt zwar, daß sich wesentliche, die Strahlenbelastung beeinflussende Parameter (Zahl der Untersuchungen, Untersuchungsmethoden, Altersstruktur der Patienten) verbessert haben. Die daraus resultierende Verbesserung der genetisch signifikanten Dosis kann jedoch rechnerisch nicht dargestellt werden, da die nach dem o. g. Forschungsvorhaben rechnerisch ermittelte genetisch signifikante Dosis eine sehr große Schwankungsbreite in sich birgt.

Der Beitrag der Strahlenexposition durch Kernkraftwerke und sonstige kerntechnische Anlagen zur genetisch signifikanten Dosis der Bevölkerung betrug in den Jahren 1983, 1984 und 1985 — wie in den Vorjahren — weniger als 1 Prozent des Beitrages der zivilisatorischen Strahlenexposition. Die Abgaben radioaktiver Stoffe blieben bei allen kerntechnischen Anlagen unterhalb, bei den meisten weit unterhalb der genehmigten Werte.

- Obwohl die Anzahl der beruflich strahlenexponierten Personen weiterhin zunimmt, bleibt der Anteil der beruflichen Strahlenexposition am Beitrag der zivilisatorischen Strahlenexposition zur genetisch signifikanten Dosis der Gesamtbevölkerung weit unter einem Prozent.
- Der Beitrag der Strahlenexposition durch die in der Atmosphäre durchgeführten Kernwaffenversuche der vergangenen Jahrzehnte zur genetisch signifikanten Dosis ist weiterhin rückläufig. In den Jahren 1983, 1984 und 1985 wurden keine Kernwaffenversuche in der Atmosphäre durchgeführt.
- Zur Ermittlung der zivilisatorisch bedingten Erhöhung der Strahlenexposition aus natürlichen Quellen wurden die umfangreichen Erhebungsmessungen über die Radonkonzentration in Wohnungen abgeschlossen. Die Ergebnisse und ihre Bewertung durch die Strahlenschutzkommission sind den Ausschüssen des Deutschen Bundestages für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, für Forschung und Technologie und für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit Anfang August 1987 zugeleitet worden.

# II. Natürliche Strahlenexposition und zivilisatorisch bedingte Erhöhung der Strahlenexposition aus natürlichen Strahlenquellen

Im Berichtszeitraum wurden die Erhebungsmessungen zur Ermittlung der Höhe und Schwankungsbreite der Aktivitätskonzentration des natürlich radioaktiven Edelgases Radon in Wohnräumen abgeschlossen. Die Messungen wurden in annähernd 6000 Wohnungen im gesamten Bundesgebiet über jeweils mindestens drei Monate durchgeführt.

Die gemessenen Radonkonzentrationen überdecken einen Bereich von einigen Bq/m³ bis zu mehreren hundert Bq/m³ und ergeben einen Mittelwert von etwa 50 Bq/m³. In 10 % der Wohnungen wurde eine Radonkonzentration von mehr als 80 Bq/m³ und in 1 % der Fälle mehr als 200 Bq/m³ festgestellt.

Für die Strahlenexposition der Lunge ergibt sich bei dem Mittelwert der Radonkonzentration von 50 Bq/m³ eine mittlere jährliche Äquivalentdosis von etwa 18 mSv (1 800 Millirem) im Bronchialepithel und von etwa 2,4 mSv (240 Millirem) im Alveolarbereich. Aufgrund der gemessenen Schwankungsbreite der Radonkonzentration ist anzunehmen, daß z. Z. bei etwa 1 % der Bevölkerung die natürliche Strahlenexposi-

tion des Bronchialepithels bzw. des Alveolargewebes der Lunge größer als 70 bzw. 10 mSv (7 000 bzw. 1 000 Millirem) pro Jahr ist. Das Bronchialepithel ist somit das am stärksten durch natürliche Quellen strahlenexponierte Gewebe des menschlichen Körpers. Der Beitrag der Radonexposition zur genetisch signifikanten Dosis der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ist gering, da die Strahlenexposition der Lunge im wesentlichen auf die Alphastrahlung der Zerfallsprodukte zurückzuführen ist.

Bei den bisher ermittelten Wohnungen mit erhöhter Radonkonzentration ist die Hauptquelle die Radonzufuhr aus dem Boden unter den Häusern. Zur Zeit werden gezielte Untersuchungen zur Auffindung von Wohnungen mit erhöhter Radonkonzentration und zur Erarbeitung einfacher Maßnahmen zur Reduzierung der Radonkonzentration durchgeführt.

Über die anderen Komponenten der natürlichen Strahlenexposition wurden im Berichtszeitraum keine neuen Erkenntnisse bekannt. Es wird daher auf die früheren Berichte verwiesen.

### III. Zivilisatorische Strahlenexposition

#### 1. Kerntechnische Anlagen

#### 1.1 Zusammenfassung der Ergebnisse für kerntechnische Anlagen

Der Bericht enthält Angaben über die Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland, die Kernforschungszentren Karlsruhe und Jülich, die kernbrennstoffverarbeitenden Betriebe in Hanau, Karlstein und Lingen sowie über den Einfluß kerntechnischer Anlagen im benachbarten Ausland auf die Strahlenexposition der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland.

Die für die Jahre 1983, 1984 und 1985 ermittelten Werte für die Abgabe radioaktiver Stoffe in Abluft und Abwasser aus kerntechnischen Anlagen zeigen, daß die von den zuständigen Behörden festgelegten Höchstwerte für die jährlichen Emissionsraten in allen Fällen eingehalten wurden. Die tatsächlichen Jahresabgaben liegen im allgemeinen weit unter den Genehmigungswerten. Bei neueren Kernkraftwerken zum Beispiel werden für Edelgase ca. 10<sup>15</sup> Becquerel (ca. 30 000 Curie), für langlebige Aerosole ca. 3,7 · 10<sup>10</sup> Becquerel (1 Curie) pro Jahr genehmigt.

Die für die Jahre 1983 bis 1985 aus den Jahresabgaben nach der "Allgemeinen Berechnungsgrundlage" ermittelten Werte der Strahlenexposition zeigen gegenüber 1981 und 1982 allgemein keine wesentlichen Unterschiede. Die oberen Werte der Strahlenexposition für Einzelpersonen durch Emissionen radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen haben die in der Strahlenschutzverordnung festgelegten Dosisgrenzwerte nicht überschritten; sie liegen bei der Ganzkörperdosis unter 10 % des Dosisgrenzwertes und erreichen bei der Schilddrüsendosis eines Kleinkindes maximal 10 % des entsprechenden Dosisgrenzwertes. Damit sind sie deutlich kleiner als die Schwankungsbreite der natürlichen Strahlenexposition in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Summierung aller Beiträge von kerntechnischen Anlagen zur Strahlenexposition der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland führte auch 1983, 1984 und 1985 jeweils zu deutlich weniger als 10 Mikrosievert (1 Millirem) pro Jahr genetisch signifikanter Dosis

# 1.2 Jahresabgabe radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen Anlagen

Die Abgaben radioaktiver Stoffe mit Abluft und Abwasser aus kerntechnischen Einrichtungen sind nach der "Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen" des Bundesministers des Innern von den Betreibern der einzelnen Anlagen zu ermitteln und an die zuständigen Aufsichtsbehörden zu berichten. Einzelheiten über Um-

fang der Messungen, Meßverfahren, Probenahme, Instrumentierung und Dokumentation der Meßergebnisse sind in Regeln des Kerntechnischen Ausschusses festgelegt. Die von den Betreibern der Anlagen vorzunehmenden Messungen werden durch Kontrollmessungen behördlich beauftragter Sachverständiger entsprechend der Richtlinie des Bundesministers des Innern über die "Kontrolle der Eigenüberwachung radioaktiver Emissionen aus Kernkraftwerken" überprüft.

Die für 1983, 1984 und 1985 ermittelten Jahresabgaben radioaktiver Stoffe in Abluft und Abwasser von Kernkraftwerken sind in den Tabellen 2 und 3 angegeben. In Tabelle 4 sind die Angaben über die Ableitung radioaktiver Stoffe mit Abluft und Abwasser aus den Kernforschungszentren Karlsruhe und Jülich in den Jahren 1983 bis 1985 zusammengefaßt; sie sind den Jahresberichten der Strahlenschutzabteilungen dieser Forschungszentren entnommen. Die Ableitungen radioaktiver Stoffe aus den übrigen Forschungsreaktoren in der Bundesrepublik Deutschland betragen im Mittel nur einige Prozent der Ableitungen von Kernkraftwerken. Tabelle 5 enthält Angaben über die Ableitung radioaktiver Stoffe in Abluft und Abwasser aus kernbrennstoffverarbeitenden Betrieben.

Im benachbarten Ausland waren Ende 1985 in Grenznähe, d. h. bis zu einer Entfernung von 30 km, die in Tabelle 6 aufgeführten kerntechnischen Anlagen in Betrieb. Das Kernkraftwerk Mühleberg wurde trotz seiner großen Entfernung zur Grenze mit berücksichtigt, weil es im Einzugsgebiet des Rheins liegt. Über die Jahresemissionen kerntechnischer Anlagen in EG-Ländern berichtet die Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Die Jahresabgaben der Schweizer Anlagen werden in den jährlichen Berichten der Eidgenössischen Kommission zur Überwachung der Radioaktivität veröffentlicht.

#### 1.3 Berechnete obere Werte der Strahlenexposition von Einzelpersonen und Mittelwerte der Strahlenexposition der Bevölkerung

Die Daten über die Jahresabgaben radioaktiver Stoffe (Tabellen 2 bis 5) dienen als Grundlage für die Berechnung der Strahlenexposition der Menschen in der Umgebung der kerntechnischen Anlagen. Diese Berechnung wurde entsprechend der Richtlinie des Bundesministers des Innern "Allgemeine Berechnungsgrundlage für die Strahlenexposition bei radioaktiven Ableitungen mit der Abluft oder in Oberflächengewässer" durchgeführt. Die für Einzelpersonen angegebenen Expositionswerte stellen obere Werte dar, da sie unter der Annahme eines ständigen Aufenthaltes am Ort der größten Strahlenexposition von außen sowie unter den Annahmen berechnet wurden, daß die Gesamtnahrung an der ungünstigsten Einwirkungs-

stelle erzeugt wird und daß ungünstige Verzehrsgewohnheiten vorliegen.

Die Ergebnisse der Berechnung der Strahlenexposition der Bevölkerung in den Jahren 1983 bis 1985 in der Umgebung von Kernkraftwerken durch die Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Abluft enthält Tabelle 7. Angegeben ist die Strahlenexposition für den Ganzkörper eines Erwachsenen über sämtliche relevanten Expositionspfade: Gammastrahlung aus der Abluftfahne (Gammasubmersion), Gammastrahlung am Boden abgelagerter radioaktiver Stoffe, Inhalation und Ingestion. Dabei wurde die in den Vorjahren emittierte Aktivität der langlebigen Aerosole und ihre Akkumulierung im Boden berücksichtigt. Tabelle 7 zeigt als größten Wert der Ganzkörperdosis für Erwachsene 5 Mikrosievert (0,5 Millirem) beim Kernkraftwerk Würgassen im Jahre 1984: im Berichtszeitraum 1981/82 hatten sich maximal 7 Mikrosievert (0,7 Millirem) pro Jahr ergeben, ebenfalls beim Kernkraftwerk Würgassen. Bei der Ermittlung der oberen Werte der Strahlenexposition der Schilddrüse eines Kleinkindes über Ernährungsketten wurde ein Milchverzehr von 0,8 Liter pro Tag aus dem Hauptaufschlagsgebiet vorausgesetzt. Einschließlich eines geringen Beitrages über Inhalation ergibt die Rechnung hierfür als größten Wert 90 Mikrosievert (9 Millirem) im Jahr 1984 beim Kernkraftwerk Würgassen, gegenüber 120 Mikrosievert (12 Millirem) pro Jahr im Berichtszeitraum 1981/82. Während der Weidezeit 1980 wöchentlich durchgeführte Messungen des Gehaltes an Jod 131 in Milchproben aus der unmittelbaren Umgebung des Kernkraftwerkes Würgassen und zwischenzeitlich durchgeführte weitere Messungen haben ergeben, daß die Schilddrüsendosis eines Kleinkindes durch die Modellrechnung deutlich überschätzt wird.

Weiterhin enthält Tabelle 7 die mittlere Ganzkörperdosis für Erwachsene über sämtliche relevanten Expositionspfade, und zwar im Umkreis von 0 bis 3 km und 0 bis 20 km um die einzelnen Anlagen. Hierbei wurde angenommen, daß die Gesamtnahrung am jeweiligen Wohnort der Bevölkerung erzeugt wird und mittlere Verzehrsgewohnheiten vorliegen.

In Tabelle 8 sind die aus den Abgaben radioaktiver Stoffe mit Abwasser aus Kernkraftwerken resultierenden oberen Werte der Strahlenexposition des Ganzkörpers von Einzelpersonen zusammengestellt; hierbei wurden ungünstige Verzehrs- und Lebensgewohnheiten angenommen, insbesondere ein hoher Konsum an Flußfisch, der in der Kühlwasserfahne gefangen wird. Der größte Wert beträgt 1 Mikrosievert (0,1 Millirem) für die Kernkraftwerke Würgassen und Gundremmingen in den Jahren 1983 bzw. 1984. In den Vorjahren wurde ein Höchstwert von 2 Mikrosievert (0,2 Millirem) für das Kernkraftwerk Würgassen abgeschätzt.

Weiter enthält Tabelle 8 Mittelwerte der Strahlenexposition für Gruppen aus der Bevölkerung, für die eine Nutzung der Vorfluter nicht auszuschließen ist.

Die in Tabelle 9 angegebenen Werte für die entsprechenden Strahlenexpositionen durch die Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Abluft aus Kernforschungs-

zentren stammen aus den Jahresberichten und aus zusätzlichen Angaben der Strahlenschutzabteilungen der Kernforschungszentren Karlsruhe und Jülich. Die Tabelle weist für die Ganzkörperdosis über sämtliche relevanten Expositionspfade als größten Wert an der ungünstigsten Einwirkungsstelle bei der Kernforschungsanlage Jülich für 1984 einen Wert von 23 Mikrosievert (2,3 Millirem) auf; im Berichtszeitraum 1981/82 waren es ca. 120 Mikrosievert (12 Millirem) beim Kernforschungszentrum Karlsruhe.

Für die Strahlenexposition über das Abwasser aus Kernforschungszentren ergibt eine Abschätzung aufgrund von Meßwerten, die bei radioökologischen Untersuchungen gewonnen wurden, einen oberen Wert von 20 Mikrosievert (2 Millirem) pro Jahr.

Für die kernbrennstoffverarbeitenden Betriebe in Hanau, Karlstein und Lingen sind in Tabelle 10 die für die ungünstigste Einwirkungsstelle berechneten oberen Inhalationsdosen für die Lunge eines Kleinkindes durch die Emission von Alphastrahlern in der Abluft angegeben. Der höchste Wert liegt bei 2 Mikrosievert (0,2 Millirem) jeweils im Jahr 1984 und 1985, gegenüber 4 Mikrosievert (0,4 Millirem) pro Jahr im Berichtszeitraum 1981/82. Die durch die Abgaben von Alphastrahlern mit dem Abwasser bedingten Ganzkörperexpositionen Erwachsener sind in Tabelle 11 aufgeführt. Sie betragen maximal 0,5 Mikrosievert (0,05 Millirem); 1981/82 waren es 0,3 Mikrosievert (0,03 Millirem).

Die Berechnungen zur Strahlenexposition der Bevölkerung durch den Betrieb kerntechnischer Anlagen in Nachbarländern (Tabelle 6) ergeben 1983, 1984 und 1985 auf Bundesgebiet an den ungünstigsten Einwirkungsstellen für die Ganzkörperdosis obere Werte im Bereich von 1 Mikrosievert (0,1 Millirem) pro Jahr. Für die Schilddrüsendosis von Kleinkindern über den Weide-Kuh-Milch-Pfad liegen die unter den sehr ungünstigen Annahmen der Berechnungsgrundlage ermittelten oberen Werte bei ca. 100 Mikrosievert (ca. 10 Millirem) pro Jahr. Bei den im Rahmen der Umgebungsüberwachung durchgeführten Messungen des Radiojodgehaltes von Milchproben aus grenznahen Weidegebieten wurde Jod 131 nicht nachgewiesen.

#### 2. Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen in der Medizin

Wie in den Vorjahren resultiert im Berichtszeitraum der größte Anteil an der genetisch signifikanten Dosis der Bevölkerung aus der zivilisatorischen Strahlenexposition durch die röntgendiagnostische Anwendung ionisierender Strahlen. Die entsprechenden Anteile aus dem Bereich der Nuklearmedizin und der Strahlentherapie sind dagegen vergleichsweise sehr gering.

Die für die Röntgendiagnostik angegebenen Werte ergeben sich u. a. aus Erhebungen des Bundesgesundheitsamtes, die im Zusammenhang mit dem Forschungsvorhaben "Strahlenbelastung der Bevölkerung durch medizinische Maßnahmen, insbesondere

in der Röntgendiagnostik" durchgeführt und Ende 1982 abgeschlossen wurden. Das im Rahmen des o.g. Forschungsvorhabens realisierte Teilprojekt "Dosimetrische Ermittlung der genetisch signifikanten Dosis und der Schwankungsbreite bei den einzelnen diagnostischen Maßnahmen" zeigt, daß der errechnete mittlere relative Fehler der genetisch signifikanten Dosis durch die Röntgendiagnostik etwa 50% beträgt. Der unter Nummer 2.2.1 der Tabelle 1 genannte Wert ist daher als qualitative Aussage zu werten. Diese Unsicherheit erklärt sich aus den regional schwankenden Anwendungsfrequenzen, durch regional unterschiedliche Altersstrukturen der Bevölkerung sowie durch die Art der Anwendung und die individuelle Anwendungstechnik des Untersuchers.

Die über lange Jahre hin festgestellten hohen jährlichen Zuwachsraten in den Anwendungsfrequenzen röntgendiagnostischer Untersuchungsverfahren sind in den letzten Jahren zum Stillstand gekommen; für wesentliche Verfahren zeichnet sich nunmehr sogar ein rückläufiger Trend ab. Ursache hierfür dürften sowohl eine strengere Indikationsstellung seitens der anwendenden Ärzte aufgrund eines zunehmenden Strahlenschutzbewußtseins als auch in zunehmendem Maße angewendete alternative Untersuchungsmöglichkeiten, z.B. Ultraschall und Endoskopie, sein. Fernerhin kann ein Rückgang der Strahlenexposition des einzelnen untersuchten Patienten angenommen werden, der zum einen auf technische Regeln des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN) für wichtige Röntgeneinrichtungen, zum anderen auf die generelle Einführung dosissparender Untersuchungstechniken z.B. durch den Einsatz von Röntgenbildverstärkern, Belichtungsautomatiken und verbessertem Film-Folienmaterial zurückzuführen ist. Es steht außer Zweifel, daß sich auch die Vorschriften der vor zehn Jahren in Kraft getretenen Röntgenverordnung im Hinblick auf die Strahlenexposition des einzelnen und der Gesamtheit positiv ausgewirkt haben. Der 1985 überarbeitete Referentenentwurf zur Novellierung der Röntgenverordnung sieht zahlreiche weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Strahlenschutzes in der Röntgendiagnostik vor. Er schafft die Voraussetzungen zur Verbesserung der ärztlichen Fachkunde und der Kenntnisse des medizinischen Hilfspersonals. Der Entwurf ermöglicht damit Verbesserungen der Untersuchungsverfahren und Untersuchungstechniken. Darüber hinaus sind u.a. zusätzliche Vorschriften zur Verbesserung des technischen Standards von Röntgeneinrichtungen, insbesondere qualitätssichernde Maßnahmen, vorgesehen. Auch das vom Deutschen Bundestag geforderte "Röntgennachweisheft" soll eingeführt werden, um damit die Zahl unnötiger Wiederholungsuntersuchungen zu begrenzen. Die neue Röntgenverordnung ist 1986 verabschiedet worden.

Bei der Wertung der Strahlenexposition durch röntgendiagnostische Maßnahmen ist zu berücksichtigen, daß im Rahmen der Gesundheitsfürsorge auf Röntgenuntersuchungen nicht verzichtet werden kann und bei gewissenhafter Indikationsstellung das Strahlenrisiko für den einzelnen Patienten gegenüber dem Nutzen für seine Gesundheit in den Hintergrund tritt.

#### Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen in Forschung, Technik und Haushalt

#### 3.1 Industrieerzeugnisse und technische Strahlenguellen

Bestimmte Industrieerzeugnisse, wie z.B. wissenschaftliche Instrumente, elektronische Bauteile. Leuchtstoffröhren, Rauch- und Feuermelder, keramische Gegenstände u. a., enthalten radioaktive Stoffe verschiedener Art und Menge. Tabelle 12 gibt einen Überblick über das Anwendungsgebiet dieser Industrieerzeugnisse und die Art der verwendeten Radionuklide. Der Umgang mit diesen Erzeugnissen wird durch ein differenziertes Anzeige- und Genehmigungssystem geregelt, bei dem auch ein genehmigungsfreier Umgang z.B. durch Bauartzulassung möglich ist. Die Einhaltung der Vorschriften der Strahlenschutzverordnung gewährleistet, daß der Umgang mit diesen radioaktiven Industrieerzeugnissen einschließlich Antistatika, keramischen Gegenständen und Zahnmassen weniger als 10 Mikrosievert (1 Millirem) pro Jahr zur genetisch signifikanten Dosis der Bevölkerung beiträgt.

Bei einigen technischen Prozessen werden radioaktive Stoffe zur Messung und Steuerung (z. B. Füllstand-, Dicke- und Dichtemessung) oder zur Qualitätskontrolle bei der zerstörungsfreien Materialprüfung eingesetzt. Der Umgang mit diesen technischen Strahlenquellen unterliegt, falls das Gerät selbst keine Bauartzulassung besitzt, der Genehmigungspflicht; die damit verbundenen Auflagen garantieren, daß auch der hieraus resultierende Beitrag zur genetischen Strahlenexposition der Bevölkerung niedriger als 10 Mikrosievert (1 Millirem) pro Jahr ist.

#### 3.2 Störstrahler

Störstrahler sind Anlagen, Geräte und Vorrichtungen, in denen Röntgenstrahlen erzeugt werden, ohne daß sie zu diesem Zweck betrieben werden (z.B. Elektronenmikroskope und Hochspannungsgleichrichter); sie unterliegen einer grundsätzlichen Genehmigungspflicht. Zu den Störstrahlern gehören auch Kathodenstrahlröhren zur Wiedergabe von Bildinhalten

Der Beitrag von Störstrahlern zur Strahlenexposition der Bevölkerung wird zu weniger als 10 Mikrosievert (1 Millirem) abgeschätzt.

#### 4. Berufliche Tätigkeit

Alle beruflich strahlenexponierten Personen, bei denen die Möglichkeit einer erhöhten Strahlenexposition von außen besteht, werden mit Personendosimetern überwacht, die von den fünf nach Landesrecht zuständigen amtlichen Personendosismeßstellen ausgegeben und ausgewertet werden. Die Zahl der überwachten Personen betrug (gerundet):

 $1983:210\ 000\ davon$ im Bereich Medizin: 150000

1984 : 218 000 158 000 1985 : 228 000 162 000

Abbildung 1 zeigt den Verlauf seit 1980. Die nachstehenden Dosisangaben beziehen sich nur auf Photonenstrahlen, da diese in nahezu allen Kontrollbereichen die Dosis bestimmen. Dosisbeiträge durch Neutronen- und Betastrahlen sind nur in wenigen Fällen von Bedeutung. Bei ca. 80 % aller Überwachten (ca. 85 % im Bereich Medizin, ca. 65% in nichtmedizinischen Bereichen) wird während des Jahres stets der Dosiswert Null registriert; bei den verbleibenden Personen ergibt sich eine ausgeprägte Häufigkeit kleiner Dosiswerte.

Die Summe der Jahresdosiswerte aller Überwachten (Kollektivdosis) entwickelte sich wie folgt:

1983: 158 Personen-Sv 1984: 95 Personen-Sv 1985: 100 Personen-Sv.

Die Beiträge typischer Tätigkeitszweige zur Kollektivdosis zeigt Abbildung 2, auch für die Jahre 1980 bis 1982. Die gegenüber den Vorjahren geringere Kollektivdosis im Jahr 1984 ist überwiegend auf die Beendigung besonderer Umrüstungs- und Prüfungsmaßnahmen (im Zeitraum 1979 bis 1983) in Kernkraftwerken zurückzuführen. Für das Verhältnis der Kollektivdosis der in den Kernkraftwerken tätigen Personen und der in diesen Anlagen erzeugten elektrischen Energie ergibt sich ein günstiger Verlauf (Tabelle 13).

Die wie in den Vorjahren aus dem Verhältnis der Gesamtkollektivdosis und der Zahl aller Überwachten gebildete mittlere Jahresdosis beträgt 0,75 mSv im Jahr 1983, 0,43 mSv im Jahr 1984 und 0,44 mSv im Jahr 1985.

Personen, bei denen aufgrund ihres Umgangs mit offenen radioaktiven Stoffen eine Inkorporation nicht ausgeschlossen werden kann, werden durch Messungen im Ganzkörperzähler oder durch Untersuchungen der Ausscheidungen überwacht. Die Zahl dieser Personen betrug weniger als 10% der mit Personendosimetern überwachten Personen. Der Beitrag von Inkorporationen zur gesamten beruflichen Strahlenexposition war vergleichsweise gering.

Die genetisch signifikante Strahlenexposition der Gesamtbevölkerung erhöht sich durch die Strahlenbelastung der beruflich strahlenexponierten Personen um weniger als 10 Mikrosievert (1 Millirem).

# 5. Strahlenunfälle und besondere Vorkommnisse

Eine Übersicht über besondere Vorkommnisse beim Umgang mit radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen in den Jahren 1983, 1984 sowie 1985, die nach dem geltenden Strahlenschutzrecht anzeigepflichtig sind, enthält Tabelle 14. Die Vorkommnisse im Zusammenhang mit Ionisationsrauchmeldern werden ab 1985 gesondert zusammengestellt (Tabelle 15). Diese Zusammenstellungen sollen dazu dienen, mögliche Fehlerguellen beim Umgang mit radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung bekanntzumachen, und dadurch die Strahlenschutzverantwortlichen, die Strahlenschutzbeauftragten, die beruflich mit ionisierenden Strahlen Umgehenden und die vor Ort tätigen Aufsichtsbehörden für ihren Bereich in die Lage zu versetzen, vergleichbare Vorkommnisse zu vermeiden.

Bezüglich Strahlenunfällen und besonderen Vorkommnissen in der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe bzw. in Kernkraftwerken wird auf die Berichte des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bzw. der Gesellschaft für Reaktorsicherheit verwiesen.

#### 6. Kernwaffenversuche

Nach den vorliegenden Meldungen wurden 1983 insgesamt 49, 1984 55 und 1985 30 unterirdische Kernwaffenversuche durchgeführt.

Der allgemeine Pegel der Umweltradioaktivität durch Kernwaffenversuche ist in den letzten 20 Jahren ständig zurückgegangen. Die langlebigen Fall-out-Radionuklide sind im menschlichen Körper aber noch immer nachweisbar. Ihr Beitrag an der gesamten Strahlenexposition des Menschen ist gering.

Tabelle 1

Genetisch signifikante Dosis der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1983, 1984 und 1985

|       |                                                                                                               | mSv mrem       | mSv mrem             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1.    | Natürliche Strahlenexposition                                                                                 |                |                      |
| 1.1   | durch kosmische Strahlung                                                                                     |                | ca. 0,3 (30)         |
| 1.2   | durch terrestrische Strahlung von außen                                                                       |                |                      |
| 1.2   | im Mittel                                                                                                     |                | ca. 0,5 (50)         |
|       | bei Aufenthalt im Freien                                                                                      | ca. 0,43 (43)  |                      |
|       | bei Aufenthalt in Häusern                                                                                     | ca. 0,57 (57)  |                      |
| 1.3   | durch inkorporierte natürliche radioaktive Stoffe                                                             |                | ca. 0,3 (30)         |
|       | Summe der natürlichen Strahlenexposition                                                                      |                | ca. <u>1,1 (110)</u> |
| 2.    | Zivilisatorische Strahlenexposition                                                                           |                |                      |
| 2.1   | durch kerntechnische Anlagen                                                                                  |                | <0,01 (1)            |
| 2.2   | durch Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung in der Medizin                                |                | ca. 0,5 (50)         |
| 2.2.1 | Röntgendiagnostik                                                                                             | ca. 0,5 (50)*) |                      |
| 2.2.2 | Strahlentherapie                                                                                              | <0,01 (1)      |                      |
| 2.2.3 | Nuklearmedizin                                                                                                | <0,01 (1)      |                      |
| 2.3   | durch Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung in Forschung, Technik und Haushalt (ohne 2.4) |                | <0,02 (2)            |
| 2.3.1 | Industrieerzeugnisse                                                                                          | <0,01 (1)      |                      |
| 2.3.2 | technische Strahlenquellen                                                                                    | <0,01 (1)      |                      |
| 2.3.3 | Störstrahler                                                                                                  | <0,01 (1)      |                      |
| 2.4   | durch berufliche Strahlenexposition (Beitrag zur mittleren Strahlenexposition der Bevölkerung)                |                | <0,01 (1)            |
| 2.5   | Durch Strahlenunfälle und besondere Vorkommnisse                                                              |                | 0 (0)                |
| 2.6   | durch Fall-out von Kernwaffenversuchen                                                                        |                | <0,01 (1)            |
| 2.6.1 | von außen im Freien                                                                                           | <0,01 (1)      | (=)                  |
| 2.6.2 | durch inkorporierte radioaktive Stoffe                                                                        | <0,01 (1)      | ,                    |
|       | Summe der zivilisatorischen Strahlenexposition                                                                |                | ca. <u>0,6 (60)</u>  |

<sup>\*)</sup> Der Schwankungsbereich dieses Wertes beträgt ca  $50\,\%$ 

Tabelle 2

Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Abluft aus Kernkraftwerken in den Jahren 1983, 1984 und 1985

| Kernkraftwerk         | Jahr                 | Edelgase<br>Bq                | Aerosole*)<br>Bq              | Jod 131<br>Bq                 | <sup>14</sup> CO <sub>2</sub><br>Bq | Tritium<br>Bq                 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Kahl                  | 1983<br>1984<br>1985 | 9,1 E12<br>1,4 E13<br>5,1 E12 | 5,6 E05<br>9,6 E05<br>3,8 E04 | 8,8 E06<br>1,2 E07<br>1,1 E07 | 1,9 E09<br>2,5 E09<br>3,4 E09       | <u> </u>                      |
| Gundremmingen A       | 1983                 | -                             | 1,3 E07                       | -                             | -                                   | 1,5 E10                       |
|                       | 1984                 | -                             | 2,8 E06                       | -                             | -                                   | 1,2 E10                       |
|                       | 1985                 | -                             | 3,3 E06                       | -                             | -                                   | 1,1 E10                       |
| Lingen                | 1983<br>1984<br>1985 | _<br>_<br>_                   | —<br>—                        | <br>                          | <br>                                | 1,4 E10<br>1,0 E10<br>5,1 E09 |
| Obrigheim             | 1983                 | 1,7 E13                       | 1,2 E08                       | 5,6 E07                       | 4,0 E10                             | 1,8 E11                       |
|                       | 1984                 | 1,8 E12                       | 1,4 E08                       | 5,2 E06                       | 1,7 E10                             | 2,8 E11                       |
|                       | 1985                 | 9,7 E11                       | 2,4 E07                       | 4,6 E06                       | 1,3 E10                             | 3,4 E11                       |
| Stade                 | 1983                 | 1,8 E12                       | 2,7 E08                       | 5,4 E06                       | 1,3 E11                             | 1,5 E12                       |
|                       | 1984                 | 1,7 E12                       | 4,5 E07                       | 9,2 E06                       | 6,6 E10                             | 1,4 E12                       |
|                       | 1985                 | 3,4 E13                       | 2,8 E07                       | 3,9 E07                       | 4,9 E10                             | 8,3 E11                       |
| Würgassen             | 1983                 | 2,3 E13                       | 2,1 E09                       | 7,6 E08                       | 1,5 E10                             | 5,2 E10                       |
|                       | 1984                 | 4,3 E13                       | 5,1 E08                       | 1,9 E09                       | 2,8 E11                             | 7,6 E11                       |
|                       | 1985                 | 1,1 E13                       | 2,2 E08                       | 8,0 E08                       | 3,6 E11                             | 1,0 E12                       |
| Biblis A              | 1983                 | 3,5 E12                       | 1,0 E09                       | 1,2 E08                       | 4,1 E10                             | 1,7 E12                       |
|                       | 1984                 | 1,5 E12                       | 7,2 E07                       | 1,8 E07                       | 4,1 E10                             | 1,3 E12                       |
|                       | 1985                 | 3,0 E12                       | 2,5 E08                       | 2,2 E07                       | 1,7 E10                             | 2,7 E12                       |
| Biblis B              | 1983                 | 1,5 E13                       | 7,4 E06                       | 2,7 E07                       | 2,2 E10                             | 6,4 E11                       |
|                       | 1984                 | 2,1 E13                       | 1,2 E07                       | 1,0 E08                       | 5,0 E10                             | 9,4 E11                       |
|                       | 1985                 | 1,1 E13                       | 6,1 E07                       | 7,8 E07                       | 1,1 E10                             | 8,8 E11                       |
| Neckarwestheim        | 1983                 | 5,0 E12                       | 1,5 E08                       | 7,9 E06                       | 2,6 E10                             | 8,0 E11                       |
|                       | 1984                 | 1,4 E13                       | 1,6 E07                       | 3,3 E07                       | 1,5 E10                             | 7,1 E11                       |
|                       | 1985                 | 1,1 E13                       | 1,4 E07                       | 1,8 E07                       | 3,0 E10                             | 4,2 E11                       |
| Brunsbüttel           | 1983                 | 1,9 E12                       | 5,9 E07                       | 6,4 E06                       | 8,8 E08                             | 1,4 E10                       |
|                       | 1984                 | 3,0 E13                       | 5,6 E07                       | 1,4 E08                       | 2,4 E11                             | 4,9 E11                       |
|                       | 1985                 | 1,9 E13                       | 2,1 E07                       | 2,0 E08                       | 2,6 E11                             | 4,7 E11                       |
| Isar                  | 1983                 | 2,2 E13                       | 4,3 E08                       | 3,1 E06                       | 3,4 E11                             | 5,7 E11                       |
|                       | 1984                 | 2,6 E13                       | 2,0 E08                       | 2,4 E06                       | 3,1 E11                             | 2,4 E11                       |
|                       | 1985                 | 2,7 E13                       | 1,5 E08                       | 1,1 E07                       | 3,2 E11                             | 5,2 E11                       |
| Unterweser            | 1983                 | 6,0 E12                       | 1,4 E07                       | 5,0 E06                       | 2,2 E10                             | 1,6 E12                       |
|                       | 1984                 | 4,2 E12                       | 4,4 E06                       | 4,5 E06                       | 4,2 E10                             | 1,5 E12                       |
|                       | 1985                 | 5,6 E12                       | 8,0 E06                       | 4,9 E05                       | 7,5 E10                             | 1,7 E12                       |
| Philippsburg 1        | 1983                 | 2,8 E13                       | 3,7 E07                       | 2,1 E09                       | 2,0 E11                             | 2,0 E11                       |
|                       | 1984                 | 5,3 E12                       | 6,5 E07                       | 1,1 E07                       | 2,2 E11                             | 1,8 E11                       |
|                       | 1985                 | 3,5 E10                       | 1,1 E08                       | 1,9 E07                       | 2,5 E11                             | 1,2 E11                       |
| Grafenrheinfeld       | 1983                 | 7,4 E12                       | 3,5 E05                       | 4,6 E04                       | 3,1 E11                             | 2,3 E11                       |
|                       | 1984                 | 5,8 E11                       | 2,3 E06                       | 1,3 E05                       | 7,8 E10                             | 5,8 E11                       |
|                       | 1985                 | 1,2 E10                       | 2,2 E06                       | 7,4 E04                       | 9,1 E10                             | 6,4 E11                       |
| Krümmel               | 1983<br>1984<br>1985 | 8,1 E09<br>1,5 E11<br>9,5 E11 | 1,3 E05<br>2,0 E07<br>5,2 E07 | 2,7 E04<br>5,8 E06<br>1,1 E07 | 5,5 E11<br>1,9 E11                  | 7,5 E09<br>8,7 E10<br>5,1 E11 |
| Gundremmingen B und C | 1984<br>1985         | 1,6 E11<br>2,1 E10            | -<br>-                        | 9,3 E07                       | 3,0 E11<br>7,7 E11                  | 2,6 E10<br>7,6 E10            |
| Grohnde               | 1984                 | 1,0 E11                       | -                             | 7,7 E05                       | 8,8 E07                             | 2,7 E09                       |
|                       | 1985                 | 5,1 E10                       | -                             | —                             | 1,7 E10                             | 4,6 E10                       |
| Hamm-Uentrop          | 1984<br>1985         | 8,8 E11<br>2,9 E11            | 3,5 E07<br>4,6 E06            | 6,3 E05<br>3,8 E06            | 2,7 E10                             | 8,4 E09                       |
| Philippsburg 2        | 1984<br>1985         | 5,3 E12                       | _<br>_                        | 2,6 E06                       | 5,6 E09                             | 1,4 E11                       |

<sup>\*)</sup> Halbwertzeit >8 Tage, ohne Jod 131

Tabelle 3

Abgabe radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser aus Kernkraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1983, 1984 und 1985

| Kernkraftwerk   | Spalt- und Aktivierungs-<br>produkte (außer Tritium) |           |         | Tritium  |           |         | α-Strahler |         |            |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|---------|------------|---------|------------|
|                 |                                                      | Bq        | ·       |          | Bq        |         | Bq         |         |            |
|                 | 1983                                                 | 1984      | 1985    | 1983     | 1984      | 1985    | 1983       | 1984    | 1985       |
| Obrigheim       | 2,9 E09                                              | 2,0 E09   | 7,7 E08 | 3,19 E12 | 5,0 E12   | 5,3 E12 |            | _       | 1,8 E06    |
| Stade           | 1,1 E09                                              | 9,2 E08   | 1,2 E09 | 7,98 E12 | 1,2 E13   | 6,2 E12 | _          | _       | _          |
| Biblis A        | 2,3 E09                                              | 2,3 E09   | 1,7 E09 | 2,10 E13 | 1,7 E13   | 1,8 E13 | _          | 1,8 E05 | _          |
| Biblis B        | 9,9 E08                                              | 1,4 E09   | 7,4 E08 | 1,50 E13 | 1,5 E13   | 1,5 E13 |            | 2,3 E05 | · <u> </u> |
| Neckarwest-     |                                                      |           |         | l i      |           |         |            |         |            |
| heim            | 1,2 E08                                              | 1,3 E08   | 3,0 E08 | 1,18 E13 | 1,1 E13   | 1,3 E13 | _          | _       | _          |
| Unterweser      | 6,5 E08                                              | 1,7 E07   | 7,2 E08 | 1,92 E13 | 2,5 E13   | 2,7 E13 | _          |         |            |
| Grafenrheinfeld | 9,8 E07                                              | 6,5 E07   | 3,5 E07 | 1,9 E13  | 2,1 E13   | 2,2 E13 | _          | _       | _          |
| Philippsburg 2  | _                                                    | 6,1 E05   | 4,7 E07 | -        | 4,5 E08   | 1,3 E13 |            | _       | _          |
| Grohnde         |                                                      | 5,4 E07   | 1,1 E08 | -        | 9,1 E10   | 7,2 E12 |            | _       | _          |
| Kahl            | 1,1 E08                                              | 6,4 E07   | 5,0 E07 | 5,5 E10  | 7,2 E10   | 8,6 E10 | 9,8 E04    | 2,0 E05 | 1,4 E05    |
| Gundremmin-     |                                                      |           |         |          |           | •       |            |         |            |
| gen (Block A)   |                                                      | 1,3 E08   | _       |          | 2,8 E09   | _       |            |         |            |
| Gundremmin-     | 3                                                    |           |         |          |           |         |            |         |            |
| gen             |                                                      |           |         |          |           |         |            |         |            |
| (Block B und C) | 1,1 E09                                              | 6,3 E09*) | 2,7 E09 | 5,5 E09  | 4,1 E11*) | 1,2 E12 | 2,7 E05    | _       | _          |
| Lingen          | 9,2 E07                                              | 1,0 E08   | 1,3 E08 | 1,8 E10  | 6,5 E10   | 3,2 E10 | 6,4 E05    | 9,8 E05 | 1,0 E06    |
| Würgassen       | 6,2 E09                                              | 5,4 E09   | 1,9 E09 | 4,3 E11  | 7,9 E11   | 7,1 E11 | 6,2 E06    | 2,1 E07 | 4,5 E06    |
| Brunsbüttel     | 9,1 E08                                              | 7,7 E08   | 8,1 E08 | 1,1 E12  | 2,6 E12   | 8,7 E11 | 6,6 E05    | 5,1 E05 | 5,0 E04    |
| Isar            | 4,7 E08                                              | 6,9 E08   | 5,4 E08 | 3,1 E12  | 1,8 E12   | 4,7 E11 | 7,9 E06    | 1,7 E04 | 2,6 E06    |
| Philippsburg 1  | 3,3 E09                                              | 4,7 E09   | 7,8 E08 | 1,7 E12  | 2,0 E12   | 9,0 E11 | _          |         | -          |
| Krümmel         | 1,3 E09                                              | 1,5 E09   | 3,6 E08 | 4,3 E10  | 5,9 E11   | 7,6 E11 | _          |         | -          |

<sup>\*)</sup> Gundremmingen Block B und C (ab März 1984)

Tabelle 4

# Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Abluft aus Kernforschungszentren in den Jahren 1983, 1984 und 1985

| Kernforschungszentrum                              | Jahr | Edelgase<br>Bq | Aerosole<br>Bq       | Jod 131<br>Bq | Jod 129<br>Bq | Tritium<br>Bq | Kohlen-<br>stoff 14<br>Bq | Stron-<br>tium 90<br>Bq |
|----------------------------------------------------|------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------|
| Kernforschungszentrum<br>Karlsruhe (einschließlich |      |                |                      |               |               |               |                           |                         |
| Wiederaufarbeitungsanlage)                         | 1983 | 2,8 E15        | 7,4 E09 <sup>1</sup> | <1,2 E08      | <8,8 E07      | 5,9 E13       | 2,2 E11                   | 1,5 E08                 |
|                                                    | 1984 | 1,2 E15        | 5,5 E09 <sup>2</sup> | <1,2 E08      | <1,1 E08      | 4,8 E13       | 1,2 E11                   | 4,0 E07                 |
|                                                    | 1985 | 3,4 E15        | 1,5 E10 <sup>3</sup> | <7,2 E07      | 1,7 E08       | 3,0 E13       | 1,6 E11                   | 1,9 E08                 |
| Kernforschungsanlage<br>Jülich<br>(einschließlich  |      |                |                      |               |               |               |                           |                         |
| Versuchsreaktor AVR)                               | 1983 | 2,8 E13        | 1,0 E07              | 7,0 E08       | _             | 7,4 E12       | 1,7 E11                   | 2,2 E03                 |
|                                                    | 1984 | 3,3 E13        | 3,0 E06              | 5,1 E08       |               | 8,5 E12       | 1,8 E11                   | 3,1 E03                 |
|                                                    | 1985 | 1,3 E13        | 2,7 E06              | 4,6 E08       | _             | 1,3 E13       | 1,6 E11                   | 2,6 E03                 |

### Jahresabgaben radioaktiver Stoffe im Abwasser aus Kernforschungszentren in den Jahren 1983, 1984 und 1985

| Kernforschungszentrum                              | Jahr | Spalt- und<br>Aktivierungs-<br>produkte*<br>Bq | Tritium<br>Bq | Alpha-Strahler<br>Bq |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Kernforschungszentrum Karlsruhe<br>(einschließlich |      |                                                |               |                      |
| Wiederaufbereitungsanlage)                         | 1983 | 2,13 E09                                       | 1,28 E14      | 1,15 E08             |
|                                                    | 1984 | 1,69 E09                                       | 1,02 E14      | 8,60 E07             |
|                                                    | 1985 | 1,22 E09                                       | 9,60 E13      | 8,60 E07             |
| Kernforschungsanlage Jülich                        | 1983 | 2,0 E09                                        | 3,16 E12      | 3,0 E07              |
|                                                    | 1984 | 2,3 E09                                        | 1,39 E12      | <2,9 E07             |
|                                                    | 1985 | 1,2 E09                                        | 2,51 E12      | <3,2 E07             |

<sup>\*</sup> ohne Tritium

davon maximal 5,4 E07 Becquerel Alpha-Strahler
 davon maximal 1,9 E08 Becquerel Alpha-Strahler
 Alpha-Strahler <4,6 E07</li>

Tabelle 5

Abgabe radioaktiver Stoffe (α-Aktivität) aus kernbrennstoffverarbeitenden Betrieben in den Jahren 1983, 1984 und 1985

| Betrieb                           | Jahr | Abluft<br>Bq | Abwasser<br>Bq |
|-----------------------------------|------|--------------|----------------|
| ALKEM GmbH (Hanau)                | 1983 | <6,0 E04     | 2,5 E06        |
|                                   | 1984 | <6,6 E04     | 3,6 E06        |
|                                   | 1985 | <3,2 E04     | 2,9 E06        |
| NUKEM (einschließlich HOBEG) GmbH | 1983 | 1,7 E06      | 3,9 E08        |
| (Hanau)                           | 1984 | 2,8 E06      | 7,0 E08        |
| ·                                 | 1985 | 1,4 E06      | 2,4 E08        |
| Reaktor-Brennelement Union GmbH   |      |              |                |
| Werk I (Hanau)                    | 1983 | 1,7 E07      | 6,2 E09        |
|                                   | 1984 | 3,1 E07      | 4,6 E09        |
|                                   | 1985 | <3,8 E07     | <6,5 E09       |
| Werk II (Karlstein)               | 1983 | 6,4 E04      | 1,6 E08        |
|                                   | 1984 | 6,4 E04      | 1,6 E08        |
|                                   | 1985 | 2,8 E04      | 3,4 E08        |
| EXXON Nuclear GmbH (Lingen)       | 1983 | <8,9 E03     | _              |
|                                   | 1984 | <9,3 E03     | _              |
| ,                                 | 1985 | <8,9 E03     | _              |

Tabelle 6

# Kerntechnische Anlagen im benachbarten Ausland (Stand 31. 12. 1985)

| Land        | Anlage/Standort                                 | Entfernung zur Grenze |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Schweiz     | Kernkraftwerk Beznau (2 Blöcke)                 | ca. 6 km              |
|             | Eidg. Institut für Reaktorforschung/Würenlingen | ca. 7 km              |
|             | Kernkraftwerk Mühleberg                         | ca. 70 km             |
|             | Kernkraftwerk Gösgen-Däniken                    | ca. 20 km             |
|             | Kernkraftwerk Leibstadt                         | ca. 0,5 km            |
| Frankreich  | Kernkraftwerk Fessenheim (2 Blöcke)             | ca. 1,5 km            |
| Niederlande | Kernkraftwerk Dodewaard                         | ca. 20 km             |
|             | Urananreicherungsanlage Almelo                  | ca. 15 km             |

Tabelle 7

# Strahlenexposition in den Jahren 1983, 1984 und 1985 in der Umgebung von Kernkraftwerken durch die Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Abluft

(Nach der Strahlenschutzverordnung darf die Strahlenexposition des Ganzkörpers hierbei höchstens 300 Mikrosievert und die Strahlenexposition der Schilddrüse eines Kleinkindes über die Ernährungsketten höchstens 900 Mikrosievert pro Jahr betragen)

|                       |                                         | ı                                              | r Wert<br>exposition <sup>1</sup> )                       | Mittelwert der Strahlenexpo-<br>sition des Ganzkörpers Er-<br>wachsener für die<br>Bevölkerung |                |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Kernkraftwerk         | Jahr                                    | des<br>Ganzkörpers<br>Erwachsener<br>über alle | der Schild-<br>drüse eines<br>Kleinkindes<br>aus gesamter | im Umkreis von                                                                                 |                |  |
|                       | relevanten Ex-<br>positionspfade<br>µSv | Inhalation u.<br>Ingestion<br>μSv              | 0 bis 3 km<br>μSv                                         | 0 bis 20 km<br>μSv                                                                             |                |  |
| Kahl                  | 1983                                    | 1                                              | 1                                                         | 0,04                                                                                           | <0,01          |  |
|                       | 1984                                    | 2                                              | 1                                                         | 0,06                                                                                           | <0,01          |  |
|                       | 1985                                    | 0,7                                            | 0,7                                                       | 0,02                                                                                           | <0,01          |  |
| Gundremmingen A       | 1983                                    | <0,1                                           | <0,1                                                      | <0,01                                                                                          | <0,01          |  |
| Lingen                | 1983                                    | <0,1                                           | <0,1                                                      | <0,01                                                                                          | <0,01          |  |
|                       | 1984                                    | <0,1                                           | <0,1                                                      | <0,01                                                                                          | <0,01          |  |
| Obrigheim             | 1985<br>1983                            | <0,1                                           | <0,1                                                      | <0,01                                                                                          | <0,01          |  |
| Obligheim             | 1984                                    | 2                                              | 10                                                        | 0,2<br>0,08                                                                                    | 0,01<br><0,01  |  |
| ·                     | 1985                                    | 1                                              | 1 1                                                       | 0,08                                                                                           | <0,01          |  |
| Stade                 | 1983                                    | 0,2                                            | 0,2                                                       | 0,07                                                                                           | <0,01          |  |
| State                 | 1984                                    | 0,1                                            | 0,2                                                       | 0,03                                                                                           | <0,01          |  |
|                       | 1985                                    | 0,6                                            | 0,5                                                       | 0,08                                                                                           | <0.01          |  |
| Würgassen             | 1983                                    | 2                                              | 8                                                         | 0,2                                                                                            | 0,02           |  |
| gg                    | 1984                                    | 5                                              | 90                                                        | 0,3                                                                                            | 0,04           |  |
|                       | 1985                                    | 3                                              | 80                                                        | 0,3                                                                                            | 0,03           |  |
| Biblis A, B           | 1983                                    | 0,4                                            | 2                                                         | 0,06                                                                                           | <0.01          |  |
|                       | 1984                                    | 0,4                                            | 3                                                         | 0,06                                                                                           | <0,01          |  |
|                       | 1985                                    | 0,3                                            | 2                                                         | 0,04                                                                                           | <0,01          |  |
| Neckarwestheim        | 1983                                    | 0,1                                            | <0,1                                                      | 0,01                                                                                           | < 0,01         |  |
|                       | 1984                                    | 0,2                                            | 0,5                                                       | 0,03                                                                                           | <0,01          |  |
|                       | 1985                                    | 0,1                                            | 0,2                                                       | 0,02                                                                                           | <0,01          |  |
| Brunsbüttel           | 1983                                    | 0,1                                            | 0,1                                                       | < 0,01                                                                                         | <0,01          |  |
|                       | 1984                                    | 0,5                                            | 2                                                         | 0,04                                                                                           | <0,01          |  |
|                       | 1985                                    | 0,6                                            | 3                                                         | 0,04                                                                                           | <0,01          |  |
| Isar                  | 1983                                    | 0,3                                            | 0,3                                                       | 0,05                                                                                           | <0,01          |  |
|                       | 1984                                    | 0,3                                            | 0,3                                                       | 0,05                                                                                           | <0,01          |  |
| TT 4                  | 1985                                    | 0,4                                            | 0,6                                                       | 0,05                                                                                           | <0,01          |  |
| Unterweser            | 1983                                    | 0,1                                            | <0,1                                                      | <0,01                                                                                          | <0,01          |  |
|                       | 1984                                    | 0,2                                            | <0,1                                                      | 0,01                                                                                           | <0,01          |  |
| Philippsburg 1        | 1985<br>1983                            | 0,1                                            | <0,1<br>70                                                | 0,01                                                                                           | <0,01          |  |
| Grafenrheinfeld       | 1983                                    | 0,8<br>0,1                                     | 0,1                                                       | 0,04<br>0,01                                                                                   | <0,01<br><0,01 |  |
| Grarenmentera         | 1984                                    | <0,1                                           | <0,1                                                      | <0,01                                                                                          | <0,01          |  |
|                       | 1985                                    | <0,1                                           | <0,1                                                      | <0,01                                                                                          | <0,01          |  |
| Krümmel               | 1983                                    | <0,1                                           | <0,1                                                      | <0,01                                                                                          | <0,01          |  |
|                       | 1984                                    | 0,3                                            | 0,6                                                       | 0,04                                                                                           | <0.01          |  |
|                       | 1985                                    | 0,1                                            | 0,3                                                       | 0,02                                                                                           | <0,01          |  |
| Gundremmingen A, B, C | 1984                                    | 0,3                                            | 0,3                                                       | 0,01                                                                                           | <0.01          |  |
|                       | 1985                                    | 0,5                                            | 2                                                         | 0,02                                                                                           | <0,01          |  |
| Grohnde               | 1984                                    | <0,1                                           | <0,1                                                      | <0,01                                                                                          | <0,01          |  |
|                       | 1985                                    | <0,1                                           | <0,1                                                      | <0,01                                                                                          | <0,01          |  |
| Hamm-Uentrop          | 1984                                    | <0,1                                           | <0,1                                                      | <0,01                                                                                          | <0,01          |  |
|                       | 1985                                    | <0,1                                           | <0,1                                                      | <0,01                                                                                          | <0,01          |  |
| Philippsburg 1, 2     | 1984                                    | 0,5                                            | 0,5                                                       | 0,03                                                                                           | <0,01          |  |
|                       | 1985                                    | 0,4                                            | 8,0                                                       | 0,02                                                                                           | <0,01          |  |

<sup>1)</sup> berechnet für die ungünstigste Einwirkungsstelle

Tabelle 8

#### Strahlenexposition in der Umgebung von Kernkraftwerken durch die Abgabe radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser in den Jahren 1983, 1984 und 1985

(Nach der Strahlenschutzverordnung darf die Strahlenexposition des Ganzkörpers hierbei höchstens 300 Mikrosievert pro Jahr betragen)

| Kernkraftwerk                          | Oberer Wert der Strahlenexposition des Ganzkörpers für Einzelpersonen <sup>1</sup> )  µSv |      |      | Strahlenexposition des Ganzkör-<br>pers für Gruppen aus der Bevöl-<br>kerung <sup>2</sup> )<br>µSv |      |      |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                        | 1983                                                                                      | 1984 | 1985 | 1983                                                                                               | 1984 | 1985 |  |
| Kahl                                   | 0,3                                                                                       | 0,1  | 0,1  | <0,1                                                                                               | <0,1 | <0,1 |  |
| Gundremmingen A, B u. C <sup>3</sup> ) | 0,4                                                                                       | 1    | 0,7  | <0,1                                                                                               | <0,1 | <0,1 |  |
| Lingen                                 | 0,1                                                                                       | 0,1  | 0,1  | <0,1                                                                                               | <0,1 | <0,1 |  |
| Obrigheim                              | 0,2                                                                                       | 0,3  | 0,3  | <0,1                                                                                               | <0,1 | <0,1 |  |
| Stade                                  | 0,1                                                                                       | 0,1  | 0,1  | <0,1                                                                                               | <0,1 | <0,1 |  |
| Würgassen                              | 1                                                                                         | 0,8  | 0,7  | <0,1                                                                                               | <0,1 | <0,1 |  |
| Biblis A und B                         | 0,1                                                                                       | 0,1  | 0,1  | <0,1                                                                                               | <0,1 | <0,1 |  |
| Neckarwestheim                         | 0,4                                                                                       | 0,3  | 0,3  | 0,1                                                                                                | 0,1  | 0,1  |  |
| Brunsbüttel                            | 0,1                                                                                       | 0,1  | 0,1  | <0,1                                                                                               | <0,1 | <0,1 |  |
| Isar                                   | 0,1                                                                                       | 0,1  | 0,1  | <0,1                                                                                               | <0,1 | <0,1 |  |
| Unterweser                             | 0,2                                                                                       | 0,2  | 0,2  | <0,1                                                                                               | <0,1 | <0,1 |  |
| Philippsburg 1 und 24)                 | 0,4                                                                                       | 0,3  | 0,3  | <0,1                                                                                               | <0,1 | <0,1 |  |
| Grafenrheinfeld                        | 0,4                                                                                       | 0,5  | 0,5  | 0,2                                                                                                | 0,2  | 0,2  |  |
| Krümmel                                | 0,2                                                                                       | <0,1 | <0,1 | <0,1                                                                                               | <0,1 | <0,1 |  |
| Grohnde <sup>5</sup> )                 |                                                                                           | <0,1 | 0,1  |                                                                                                    | <0,1 | <0,1 |  |

<sup>1)</sup> Für Einzelpersonen werden extreme Verzehrgewohnheiten (z. B. 39 kg Flußfisch pro Jahr, der in der Kühlwasserfahne gefangen wird) und Lebensgewohnheiten zugrunde gelegt.

 <sup>2)</sup> Für die Bevölkerung werden mittlere Verzehr- und Lebensgewohnheiten zugrunde gelegt.
 3) Block B und C seit 1984 in Betrieb

<sup>4)</sup> Block 2 seit 1984 in Betrieb

<sup>5)</sup> seit 1984 in Betrieb

#### Tabelle 9

#### Strahlenexposition in den Jahren 1983, 1984 und 1985 in der Umgebung von Kernforschungszentren durch die Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Abluft¹)

(Nach der Strahlenschutzverordnung darf die Strahlenexposition des Ganzkörpers hierbei höchstens 300 Mikrosievert und die Strahlenexposition der Schilddrüse eines Kleinkindes über die Ernährungsketten höchstens 900 Mikrosievert pro Jahr betragen)

|                                                    |                                  |                   | r Strahlenexposi-<br>zelpersonen    | Mittelwert der Strahlenexposition<br>für die Bevölkerung |                |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--|
| Kernforschungszentren                              | Jahr                             |                   | Schilddrüsendo-<br>sis eines Klein- | im Umk                                                   | reis von       |  |
|                                                    | bzw. Ganzkör-<br>perdosis<br>μSv |                   | kindes<br>µSv                       | 0-3 km<br>μSv                                            | 0-20 km<br>μSv |  |
| Kernforschungszentrum Karlsruhe<br>(einschließlich |                                  |                   |                                     |                                                          |                |  |
| Wiederaufarbeitungsanlage)                         | 1983                             | 9,52)             | 60                                  | 1,22)                                                    | 0,22)          |  |
|                                                    | 1984                             | 8,42)             | 44                                  | 1,22)                                                    | 0,32)          |  |
|                                                    | 1985                             | 15 <sup>2</sup> ) | 74                                  | 1,22)                                                    | 0,32)          |  |
| Kernforschungsanlage Jülich                        |                                  |                   |                                     |                                                          | ·              |  |
| (einschließlich Versuchsreaktor AVR)               | 1983                             | 19 <sup>3</sup> ) | 190                                 | 3 <sup>3</sup> )                                         | 0,3³)          |  |
|                                                    | 1984                             | 23 <sup>3</sup> ) | 84                                  | 3 <sup>3</sup> )                                         | 0,3³)          |  |
|                                                    | 1985                             | 11 4)             | 73                                  | 2 4)                                                     | 0,24)          |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ortsdosen; entnommen den Jahresberichten 1983 und 1984 sowie nach Angaben der Strahlenschutzabteilungen der Kernforschungszentren Karlsruhe und Jülich

2) Erwachsene, effektive Dosis (s. Anhang)

<sup>3)</sup> Kleinkinder, Ganzkörperdosis

<sup>4)</sup> Erwachsene, Ganzkörperdosis

Tabelle 10

#### Strahlenexposition in den Jahren 1983, 1984 und 1985 in der Umgebung der kernbrennstoffverarbeitenden Betriebe durch die Abgabe radioaktiver Stoffe mit der Abluft

(Nach der Strahlenschutzverordnung darf die Strahlenexposition der Lunge höchstens 900 Mikrosievert pro Jahr betragen)

| Betrieb                         | Jahr | Oberer Wert der<br>Strahlenexposition<br>der Lunge<br>eines Kleinkindes<br>durch Inhalation<br>µSv |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALKEM GmbH (Hanau)              | 1983 | <0,1                                                                                               |
|                                 | 1984 | <0,1                                                                                               |
|                                 | 1985 | <0,1                                                                                               |
| NUKEM (einschließlich           |      |                                                                                                    |
| HOBEG) GmbH (Hanau)             | 1983 | 1                                                                                                  |
|                                 | 1884 | 2                                                                                                  |
|                                 | 1985 | 1                                                                                                  |
| Reaktor-Brennelement Union GmbH |      |                                                                                                    |
| Werk I (Hanau)                  | 1983 | . 1 .                                                                                              |
|                                 | 1984 | 2                                                                                                  |
|                                 | 1985 | 2                                                                                                  |
| Werk II (Karlstein)             | 1983 | <0,1                                                                                               |
|                                 | 1984 | <0,1                                                                                               |
|                                 | 1985 | <0,1                                                                                               |
| EXXON Nuclear GmbH (Lingen)     | 1983 | <0,1                                                                                               |
|                                 | 1984 | <0,1                                                                                               |
|                                 | 1985 | <0,1                                                                                               |

# Tabelle 11

#### Strahlenexposition in den Jahren 1983, 1984 und 1985 in der Umgebung der kernbrennstoffverarbeitenden Betriebe durch die Abgabe radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser

(Nach der Strahlenschutzverordnung darf die Strahlenexposition des Ganzkörpers hierbei höchstens 300 Mikrosievert pro Jahr betragen)

| Betrieb                                                                                 | Oberer Wert der<br>Strahlenexposition<br>des Ganzkörpers<br>Erwachsener, µSv |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                         | 1983                                                                         | 1984  | 1985  |
| ALKEM GmbH (Hanau)  NUKEM GmbH (Hanau)  Reaktor-Brennelement Union GmbH  Werk I (Hanau) | } 0,4                                                                        | } 0,4 | } 0,5 |
| Werk II (Karlstein)                                                                     | <0,1                                                                         | <0,1  | <0,1  |
| EXXON Nuclear GmbH (Lingen)                                                             | _                                                                            |       | _     |

Tabelle 12

Radioaktive Stoffe enthaltende Industrieerzeugnisse für Wissenschaft, Technik und private Haushalte

| Warengruppe                                    | Einzelprodukt                                                                              | Enthaltene Radionuklide                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gas- und Aerosol-Detektoren                    | Rauch- und Feuermelder                                                                     | Ra 226, Am 241, Kr 85                                                                   |
| Antistatika                                    | Antistatische Geräte<br>und Vorrichtungen                                                  | H 3, Po 210, Am 241                                                                     |
| Vorrichtungen mit Tritium-Gas-<br>leuchtröhren | Notbeleuchtungen                                                                           | H 3                                                                                     |
| Elektronische Bauteile und elek-               | Überspannungsableiter                                                                      | Pm 147                                                                                  |
| tronische Geräte                               | Elektronenröhren                                                                           | Co 60, Cs 137, Kr 85, H 3                                                               |
| Technische und<br>wissenschaftliche Geräte     | Prüfstrahler bzw. Eichstrahler                                                             | Ir 192, Co 60, Cs 137, Na 22,<br>C 14, Sr 90, Ra 226, Ba 133, Pb 210,<br>Ra 228         |
|                                                | Dicken- und Dichtemeßgeräte                                                                | Co 60, Kr 85, Sr 90, Cs 137,<br>Pm 147, Tl 204, Am 241                                  |
|                                                | Füllstandsmeßgeräte                                                                        | Co 60, Cs 137                                                                           |
|                                                | Röntgenfluoreszenz-<br>analysengeräte                                                      | H 3, Pm 147, Cd 109, Fe 55,<br>Pu 238                                                   |
| ·                                              | Gaschromatographen                                                                         | H 3, Ni 63                                                                              |
|                                                | Geräte für Demonstrations-<br>zwecke, z.B. in Schulen                                      | Ra 226, Am 241, Po 210, Cs 137,<br>Co 60, Pu 239, Na 22, Sr 90,<br>Th 204, Kr 85, Ni 63 |
| Geräte, die Leuchtfarben<br>enthalten          | Skalen und Zeiger bei Uhren,<br>Kompassen, Luftfahrzeug-<br>instrumenten                   | H 3, Pm 147                                                                             |
| Glaswaren für den Gerätebau                    | Optische Gläser, optische Linsen                                                           | Th nat                                                                                  |
| Metallegierungen                               | Stahl/Thorium-,<br>Wolfram/Thorium-,<br>Molybdän/Thorium-,<br>Magnesium/Thoriumlegierungen | Th nat                                                                                  |
|                                                | Schweißelektroden                                                                          | Th nat                                                                                  |
| Keramische Gegenstände,<br>Glaswaren           | Porzellan                                                                                  | U nat                                                                                   |
|                                                | Keramikgeschirrglasuren                                                                    | U nat, U abger.                                                                         |
|                                                | Glaswaren, Glasemaille<br>Glasemaillemasse                                                 | Th nat oder nat<br>U abger.                                                             |
|                                                | Zahnmassen                                                                                 | U nat, U abger.                                                                         |

Tabelle 13

Daten zur beruflichen Strahlenexposition in Leistungskernkraftwerken

| Anzahl<br>Kraft-<br>werke | Über-<br>wachte<br>Personen | Kollek-<br>tivdosis<br>in Sv                                                                                                       | elektrische<br>Energie-<br>erzeugung<br>in GWh                                                                                                                                           | Verhältnis<br>Kollektiv-<br>dosis/<br>Energie-<br>erzeugung<br>in mSv/GWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                        | 13 822                      | 51                                                                                                                                 | 43 345                                                                                                                                                                                   | 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10                        | 18 105                      | 62                                                                                                                                 | 53 081                                                                                                                                                                                   | 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                        | 21 458                      | 87                                                                                                                                 | 62 976                                                                                                                                                                                   | 1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                        | 21 203                      | 78                                                                                                                                 | 64 329                                                                                                                                                                                   | 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14                        | 19 617                      | 43                                                                                                                                 | 92 252                                                                                                                                                                                   | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16                        | 22 343                      | 49                                                                                                                                 | 125 709                                                                                                                                                                                  | 0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | 10<br>10<br>11<br>11<br>11  | Kraftwerke     wachte Personen       10     13 822       10     18 105       11     21 458       11     21 203       14     19 617 | Kraftwerke     wachte Personen     tivdosis in Sv       10     13 822     51       10     18 105     62       11     21 458     87       11     21 203     78       14     19 617     43 | Anzahl Kraftwerke werke         Uberwachte Personen         Kollektivdosis in Sv         Energieerzeugung in GWh           10         13 822         51         43 345           10         18 105         62         53 081           11         21 458         87         62 976           11         21 203         78         64 329           14         19 617         43         92 252 |

Tabelle 14

# $Nach\ Strahlenschutzrecht\ anzeigepflichtige\ Vorkommnisse$

| Datum                      | Vorkommnis                                                                                                                                                                | Ursache                                                                                                                                                         | radiologische Folgen                                                                                                                                       | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                               |
| Nachtrag aus<br>Vorjahren  | Verlust eines um-<br>schlossenen Radium-<br>präparates<br>(16,6 MBq = 450 μCi)<br>in einer Hochschule                                                                     | da das Präparat zwischen 1964 und 1969<br>verloren ging, konnten<br>die genauen Ursachen<br>nicht mehr ermittelt<br>werden                                      | bisher nicht festge-<br>stellt                                                                                                                             | da die Strahlenschutz- organisation bereits früher verbessert wurde und die seiner- zeit Verantwortlichen verstorben sind, sah die Aufsichtsbehörde von weiteren Maßnah- men ab |
| Sommer 82<br>(Nachtrag)    | Lagerung von 8 Fässern mit radioaktiven<br>Untersuchungsproben<br>(max.<br>0,37 GBq = 10 mCi<br>Jod-125) auf einer<br>Mülldeponie                                         | durch falsche Datums-<br>angabe wurden die<br>Fässer vor der Ab-<br>klingzeit auf die Depo-<br>nie gebracht                                                     | eine unmittelbare Ge-<br>fährdung der Bevölke-<br>rung war aufgrund der<br>geringen Aktivität und<br>der kurzen Halbwert-<br>zeit nicht gegeben            | vorsorglich durchge-<br>führte Untersuchun-<br>gen des Sickerwassers<br>der Deponie zeigten<br>keine unzulässigen Er-<br>gebnisse                                               |
| 09. 07. 1982<br>(Nachtrag) | Kontamination einer<br>Wunde am Zeigefinger<br>eines in einem Nukle-<br>arbetrieb beschäftig-<br>ten Arbeitnehmers                                                        | Arbeitsunfall                                                                                                                                                   | Kontamination unter-<br>halb des zulässigen<br>Grenzwertes                                                                                                 | Dekontaminantions-<br>maßnahmen wurden<br>sofort eingeleitet und<br>ein vorübergehendes<br>Beschäftigungsverbot<br>für den Kontrollbereich<br>ausgesprochen                     |
| Januar 83                  | Verlust von Ionisationsrauchmeldern (2×1,5 kBq = 0,04 $\mu$ Ci Ra-226) in einer Hochschule                                                                                | bisher nicht aufgeklärt<br>Diebstahl                                                                                                                            | wegen Aktivität des<br>Strahlers und Beschaf-<br>fenheit der Vorrich-<br>tung nicht zu erwar-<br>ten                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| 12. 01. 83                 | auf der Schutzkleidung<br>des Besuchers einer<br>Forschungseinrich-<br>tung wurde eine Kon-<br>tamination festgestellt                                                    | vermutlich Wiederver-<br>wendung gebrauchter<br>Schutzkleidung, so daß<br>sich die Kontamination<br>bereits vorher auf der<br>Schutzkleidung be-<br>fand        | die Flächenaktivität<br>der Kontamination be-<br>trug etwa das 20fache<br>des zulässigen Wertes<br>nach Anlage IX der<br>StrlSchV                          | umgehende Dekonta-<br>minationsmaßnahmen<br>und organisatorische<br>Änderungen wurden<br>angeordnet; eine In-<br>korporation wurde<br>nicht festgestellt                        |
| 12. 01. 83                 | Verlust einer Expreß-<br>gutsendung (0,5 kg)<br>beim Bahntransport<br>Angaben zur Sen-<br>dung:<br>Radiopharmazeuti-<br>sches Präparat mit<br>148 kBq (4 µCi) Jod-<br>125 | vermutlich Diebstahl                                                                                                                                            | aufgrund der Halb-<br>wertzeit von ca. 60 Ta-<br>gen war die Freigrenze<br>Mitte Mai 1983 er-<br>reicht.<br>Radiologische Folgen<br>sind nicht zu erwarten |                                                                                                                                                                                 |
| Febr. 83                   | Tritiumkontamination<br>in einer Universitäts-<br>klinik                                                                                                                  | durch den Bruch eines<br>Heizkörpers wurde<br>Wasser freigesetzt, das<br>in einen Raum ein-<br>drang, in dem auch ra-<br>dioaktive Substanzen<br>gelagert waren | die Tritiumkonzentra-<br>tion lag erheblich unter<br>der für den genehmi-<br>gungs- und anzeige-<br>freien Umgang zulässi-<br>gen Konzentration            | Personen wurden nicht<br>geschädigt; Dekonta-<br>minationsmaßnahmen<br>erfolgten vorsorglich                                                                                    |

| Datum      | Vorkommnis                                                                                                                               | Ursache                                                                                                                                                         | radiologische Folgen                                                                                                                                                                      | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                               |
| 09. 02. 83 | Verlust von 2 Prüfstrahlern zur Eichung von Meßplätzen mit 55,5 kBq (1,5 µCi) Cs-137 und 22,2 kBq (0,6 µCi) Co-60 in einem Kernkraftwerk | Nachforschungen blie-<br>ben ohne Ergebnis                                                                                                                      | wegen Aktivität der<br>Strahler und deren Be-<br>schaffenheit nicht zu<br>erwarten                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| 15. 02. 83 | Beschädigung von ra-<br>dioaktiven Präparaten<br>in einem Chemiewerk                                                                     | Brand in dem Chemie-<br>werk                                                                                                                                    | nachdem alle 24 Prä-<br>parate geborgen und<br>die beschädigten den<br>Herstellern zugeleitet<br>wurden, sind keine ra-<br>diologischen Folgen zu<br>erwarten                             | Absperrungsmaßnahmen, Dosismessungen, Bergung und die Überprüfung der Präparate erfolgten nach Weisung und unter Aufsicht des zuständigen Gewerbeaufsichtsamtes |
| 25. 02. 83 | Verlust eines radioaktiven Präparates mit 7,4 GBq (200 mCi) H-3 in einem Gerät zur Messung statischer Aufladung                          | das Meßgerät wurde<br>mit anderen Gegen-<br>ständen aus einem ab-<br>gestellten Pkw gestoh-<br>len                                                              | zur Vermeidung radio-<br>logischer Folgen<br>wurde die Öffentlich-<br>keit über den Verlust<br>unterrichtet (siehe<br>Spalte 5)                                                           | Täter wurde festge-<br>nommen, das Meßge-<br>rät aufgrund der Veröf-<br>fentlichung am 5. 3. 83<br>unbeschädigt der Poli-<br>zei übergeben                      |
| 03. 03 83  | ungewollte Bestrah-<br>lung eines Patienten<br>bei Röntgendurch-<br>leuchtung                                                            | technischer Defekt                                                                                                                                              | erhöhte Bestrahlung<br>des Patienten                                                                                                                                                      | gesundheitliche Schä-<br>den nicht zu erwarten<br>Gerät wurde instand-<br>gesetzt                                                                               |
| 10. 03. 83 | Fund eines im medizinischen Bereich verwendeten Technetium-99m-Generators in einer Fußgängerzone                                         | der Generator war dem<br>Fahrer des mit der Ent-<br>sorgung beauftragten<br>Unternehmens beim<br>Beladen aus dem Fahr-<br>zeug gefallen                         | keine, da Generator<br>abgeklungen war und<br>seine äußere Umman-<br>telung unversehrt<br>blieb                                                                                           | dem Fahrer wurden<br>aufgrund des Vorfalls<br>weitere Transporte ra-<br>dioaktiver Stoffe vor-<br>erst untersagt                                                |
| 16. 03. 83 | Fund eines Gegenstan-<br>des mit Strahlenwarn-<br>zeichen auf einem<br>Rangierbahnhof                                                    | Herkunft konnte nicht<br>geklärt werden                                                                                                                         | da es sich um einen<br>sog. Bleiziegel (Be-<br>standteil einer Ab-<br>schirmung) handelte:<br>keine                                                                                       | weiteren Bleiblocks                                                                                                                                             |
| 18. 03. 83 | die Versuchshalle eines Forschungsinstitutes, das in einem Bunker auch radioaktives Material lagerte, brannte völlig aus                 | bisher nicht ermittelt                                                                                                                                          | das in dem Bunker ge-<br>lagerte Material wurde<br>nicht freigesetzt                                                                                                                      | zur Ermittlung der Ur-<br>sache des Brandes<br>wurde ein Brandsach-<br>verständiger einge-<br>schaltet                                                          |
| 26. 04. 83 | Zerstörung der Abschirmung eines Füllstandmeßgerätes mit 1,85 GBq (50 mCi) Co-60 in einem Kalkwerk                                       | durch die versehentli- che Schließung aller Abgasschieber ent- wich heißes Gas durch die Öffnung vor dem Meßgerät und brachte die Bleiabschirmung zum Schmelzen | keine, da Personen zu<br>dieser Stelle keinen<br>Zutritt hatten und die<br>spätere Dichtheitsprü-<br>fung ergab, daß die<br>umschlossene Co-<br>Quelle keinen Scha-<br>den genommen hatte | zur Vermeidung derar-<br>tiger Vorkommnisse<br>wurde eine zusätzliche<br>Asbestplatte als Tem-<br>peraturschutz ange-<br>bracht                                 |

| Vorkommnis                                                                                                                                                                                          | Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | radiologische Folgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dosimeter eines Beschäftigten in einer Forschungseinrichtung zeigte einen Wert von 0,86 Sv (86 rem) an                                                                                              | bei einem mehrtägigen<br>Experiment hatte der<br>Beschäftigte seinen Ar-<br>beitskittel bei der Ex-<br>perimentieranordnung<br>belassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | keine, da nur Dosime-<br>ter bestrahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eine vorsorgliche Un-<br>tersuchung durch der<br>ermächtigten Arzt er<br>gab keinen Befund für<br>eine erhöhte Strahlen-<br>belastung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Feststellung des Verlustes eines Ionisationsrauchmelders mit 29,6 kBq (0,8 μCi) Am-241 in einer Gewerbeschule                                                                                       | vermutlich früherer<br>Diebstahl, der erst am<br>25. 5. 83 entdeckt<br>wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wegen Aktivität des<br>Strahlers und Beschaf-<br>fenheit der Vorrich-<br>tung nicht zu erwar-<br>ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | die Schule wurde zu ei-<br>ner verbesserten Auf-<br>sicht und einer umge-<br>henden Berichterstat-<br>tung aufgefordert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontamination des<br>Tresors für radioaktive<br>Stoffe eines Kranken-<br>hauses                                                                                                                     | Undichtheit eines Radiumapplikators                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | keine, da Kontamina-<br>tion auf Tresor be-<br>schränkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kontamination beseitigt; undichter Strahler<br>wurde an Hersteller<br>zurückgegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dosisüberschreitungen durch Betrieb ungenehmigter technischer Röntgeneinrichtung                                                                                                                    | mangelhafte Strahlen-<br>schutzvorkehrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hautschäden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | anerkannte Berufs-<br>krankheit<br>Verfahren gegen den<br>Firmenverantwortli-<br>chen wurde eingelei-<br>tet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verlust eines Meßgerätes mit 0,925 GBq (25 mCi) Cs-137                                                                                                                                              | bei Kontrollmessungen<br>in einer Kaverne riß<br>das Meßgerät plötzlich<br>ab und stürzte wahr-<br>scheinlich in den über<br>1800 m tiefen Kaver-<br>nengang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wegen der Umschlie-<br>Bung des Strahlers und<br>seinem Verbleib in der<br>Kaverne nicht zu er-<br>warten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| an der Eingangskontrolle eines Forschungszentrums wurden bei dem Fahrer eines Transportfahrzeuges eine Kontamination (Nuklid P-32) festgestellt                                                     | Kontamination durch<br>einen außen kontami-<br>nierten Transportbe-<br>hälter aus einem Kran-<br>kenhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wegen umgehender Dekontamination des Fahrers und Fahrzeugs sowie Beseitigung von Kontaminationen im Krankenhaus nicht zu erwarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Messung im Ganzkör- perzähler ergab keine Inkorporation; ein Ord- nungswidrigkeitsver- fahren gegen die Ver- antwortlichen wurde eingeleitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 gleichartige Vorkommnisse bei der ortsbeweglichen zerstörungsfreien Werkstoffprüfung: der Ausfahrschlauch löste sich aus der Bowdenzugverbindung und blieb offen liegen (100 GBq = 2,7 Ci Ir-192) | Beschädigung des<br>Ausfahrschlauches<br>aufgrund extremer me-<br>chanischer Belastung<br>(nach Stellungnahme<br>des Herstellers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jeweils 2 Beschäftigte erhielten im 1. Fall eine Dosis von 0,8 mSv (80 mrem) bzw. 1 mSv (100 mrem) im 2. Fall von 6,5 mSv (650 mrem) bzw. 6 mSv (600 mrem). Weitere radiologische Folgen wurden durch die Abgrenzung des Unfallortes bis zur Bergung des Strahlers vermieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | die Strahlenexposition<br>lag unter den zulässi-<br>gen Werten. Die für<br>den Sitz des Genehmi-<br>gungsinhabers zustän-<br>dige Aufsichtsbehörde<br>wurde unterrichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                     | Dosimeter eines Beschäftigten in einer Forschungseinrichtung zeigte einen Wert von 0,86 Sv (86 rem) an  Feststellung des Verlustes eines Ionisationsrauchmelders mit 29,6 kBq (0,8 µCi) Am-241 in einer Gewerbeschule  Kontamination des Tresors für radioaktive Stoffe eines Krankenhauses  Dosisüberschreitungen durch Betrieb ungenehmigter technischer Röntgeneinrichtung  Verlust eines Meßgerätes mit 0,925 GBq (25 mCi) Cs-137  an der Eingangskontrolle eines Forschungszentrums wurden bei dem Fahrer eines Transportfahrzeuges eine Kontamination (Nuklid P-32) festgestellt  2 gleichartige Vorkommnisse bei der ortsbeweglichen zerstörungsfreien Werkstoffprüfung: der Ausfahrschlauch löste sich aus der Bowdenzugverbindung und blieb offen liegen (100 GBq = 2,7 Ci Ir- | Dosimeter eines Beschäftigten in einer Forschungseinrichtung zeigte einen Wert von 0,86 Sv (86 rem) an  Feststellung des Verlustes eines Ionisationsrauchmelders mit 29,6 kBq (0,8 µCi) Am-241 in einer Gewerbeschule  Kontamination des Tresors für radioaktive Stoffe eines Krankenhauses  Dosisüberschreitungen durch Betrieb ungenehmigter technischer Röntgeneinrichtung  Verlust eines Meßgerätes mit 0,925 GBq (25 mCi) Cs-137  Werlust eines Meßgerätes mit 0,925 GBq (25 mCi) Cs-137  bei einem mehrtägigen Experiment hatte der Beschäftigte seinen Arbeitskittel bei der Experimentieranordnung belassen  vermutlich früherer Diebstahl, der erst am 25. 5. 83 entdeckt wurde  Undichtheit eines Radiumapplikators  Werlust eines Meßgerätes mit 0,925 GBq (25 mCi) Cs-137  bei Kontamiention dre Experiment hatte der Beschäftigte seinen Arbeitskittel bei der Experimentieranordnung belassen  vermutlich früherer Diebstahl, der erst am 25. 5. 83 entdeckt wurde  Undichtheit eines Radiumapplikators  bei Kontamination dre biebeitskittel bei der Experiment hatte der Beschäftigte seinen Arbeitskittel bei der Experimentieranordnung belassen  vermutlich früherer Diebstahl, der erst am 25. 5. 83 entdeckt wurde  Undichtheit eines Radiumapplikators  bei Kontrollmessungen in einer Kaverne riß das Meßgerät plötzlich ab und stürzte wahrscheinlich in den über 1 800 m tiefen Kavernengang  Kontamination durch einen außen kontaminierten Transportbehälter aus einem Krankenhaus  Beschäftigte seinen Arbeitskittel bei der Experimentieranordnung belassen  vermutlich früherer Diebstahl, der erst am 25. 5. 83 entdeckt wurde  Undichtheit eines Radiumapplikators  bei Kontrollmessungen in einer Kaverne riß das Meßgerät plötzlich ab und stürzte wahrscheinlich in den über 1 800 m tiefen Kaverne niß das Meßgerät plötzlich ab und stürzte wahrscheinlich in den über 1 800 m tiefen Kaverne niß das Meßgerät plötzlich ab und stürzte wahrscheinlich in den über 1 800 m tiefen Kaverne niß das Meßgerät plötzlich ab und stürzte wahrscheinlich in den über 1 800 m tiefen Kaverne niß | Dosimeter eines Beschäftigten in einer Forschungseinrichtung zeigte einen Wert von 0,86 Sv (86 rem) an  Feststellung des Verlustes eines Ionisationsrauchmelders mit 29,6 kBq (0,8 µCi) Am-241 in einer Gewerbeschule  Kontamination des Tresors für radioaktive Stoffe eines Krankenhauses  Dosisüberschreitungen durch Betrieb ungenehmigter technischer Röntgeneinrichtung  Verlust eines Meßgerätes mit 0,925 GBq (25 mCi) Cs-137  Werlust eines Meßgerätes mit 0,925 GBq (25 mCi) Cs-137  an der Eingangskontrolle eines Forschungszentrums wurden bei dem Fahrer eines Transportfahrzeuges eine Kontamination (Nuklid P-32) festgestellt  2 gleichartige Vorkommmisse bei der ortsbeweglichen zerstörungsfreien Werkstoffprüfung: der Ausfahrschlauch löste sich aus der Bowdenzugverbindung und blieb offen liegen (100 GBq = 2,7 Ci Ir-192)  bei einen mehrtägigen Exerperimen Arbeine keine, da nur Dosimeter ter bestrahlt  bei einem mehrtägigen keeine, da nur Dosimeter ter bestrahlt  bei einem mehrtägigen keeine, da nur Dosimeter ter bestrahlt  bei einem mehrtägigen keeine, da nur Dosimeter ker bestrahlt  bei einem Mehre der Experimentieraordnung be der Experimentieranordnung belassen  wegen Aktivität des Strahlers und Beschaftenheit der Vorrichtung nicht zu erwarten  wegen der Umschließung ab Wegen der Umschließung des Kavenen nicht zu erwarten  wegen der Umschließung ab Wegen in ungehender Dekontamination der Kaverne nicht zu erwarten  wegen umgehender werten ungehender Dekontamination des Fahrers und Fahrzeugs sowie Beseitigung von Kontamination des Fahren und verbeib in der Experimenter erstant den verbeib in der Ex |

| Datum      | Vorkommnis                                                                                                                                                                                                                          | Ursache                                                                                                                                                                                                                                      | radiologische Folgen                                                                                                                                                                                       | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                            |
| 27. 09. 83 | 2 Werkstoffprüfer erhielten bei der Prüfung einer Erdgasleitung eine Dosis von 0,07 Sv (7,7 rem) bzw. 0,09 Sv (9,5 rem)                                                                                                             | Defekt am Sicherungs-<br>stift des Prüfgerätes                                                                                                                                                                                               | im Hinblick auf die Do-<br>sis nicht zu erwarten                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |
| Oktober 83 | eine Überprüfung der<br>radioaktiven Präparate<br>in einer Klinik ergab<br>gegenüber den Auf-<br>zeichnungen einerseits<br>einen Fehlbestand von<br>8 Präparaten und an-<br>dererseits eine Über-<br>zahl von 12 Ra-226-Na-<br>deln | die gefundenen 12 Prä-<br>parate dürften in der<br>Zeit vor 1959 beschafft<br>und nicht registriert<br>worden sein; der Ver-<br>lust der Präparate be-<br>ruht im wesentlichen<br>auf der Abgabe an an-<br>dere Kliniken oder In-<br>stitute | Messungen an allen<br>Plätzen, wo sich noch<br>radioaktive Präparate<br>befinden könnten, ver-<br>liefen ergebnislos                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| 06. 10. 83 | Verlust eines Mo/Tc-<br>Generators aus einem<br>Transportfahrzeug                                                                                                                                                                   | vermutlich Diebstahl                                                                                                                                                                                                                         | im Hinblick auf die<br>Halbwertzeit nicht zu<br>erwarten                                                                                                                                                   | gegen einen früheren<br>Mitarbeiter der Auslie-<br>ferungsfirma wurde<br>ein Strafverfahren we-<br>gen Diebstahl eingelei-<br>tet                            |
| 17. 10. 83 | erhöhte Jodfreisetzung<br>über den Abluftkamin<br>eines Forschungszen-<br>trums<br>(1,6 GBq = 42 mCi I-<br>131) nach dem Öffnen<br>einer Bestrahlungs-<br>kapsel in einer "Hei-<br>ßen Zelle"                                       | nicht vorhergesehener<br>Defekt an dem in der<br>Kapsel vorhandenen<br>bestrahlten Testbrenn-<br>stab; außerdem wurde<br>versäumt, die gasför-<br>migen radioaktiven<br>Stoffe in einen beson-<br>deren Behälter abzu-<br>saugen             | nach den Ergebnissen<br>von Ausbreitungsbe-<br>rechnungen und Im-<br>missionsmessungen<br>nicht zu erwarten, da<br>Freisetzung des radio-<br>aktiven Jods über den<br>60 m hohen Abluftka-<br>min erfolgte | durch gezielte technische (Einbau einer Jod-Filteranlage u.a.) und administrative Maßnahmen wurden vergleichbare Vorkommnisse für die Zukunft ausgeschlossen |
| 24. 11. 83 | Verlust eines Ionisations-Rauchmelders<br>mit 2,66 MBq (72 μCi)<br>Am-241 in einer Kohle-<br>beschickungsanlage                                                                                                                     | vermutlich ist der Mel-<br>der in die Kohleförde-<br>rungseinrichtung ge-<br>fallen und im Kessel<br>verbrannt                                                                                                                               | keine                                                                                                                                                                                                      | es wurden technische<br>Maßnahmen getroffen,<br>um ein erneutes Her-<br>unterfallen der Mel-<br>derköpfe zu verhin-<br>dern                                  |
| 04. 11. 83 | Verlust eines Ionisations-Rauchmelders<br>mit 2,66 MBw (72 μCi)<br>Am-241 aus dem Ka-<br>belkanal eines Stahl-<br>werkes                                                                                                            | Diebstahl                                                                                                                                                                                                                                    | wegen Aktivität des<br>Strahlers und Beschaf-<br>fenheit der Vorrich-<br>tung nicht zu erwar-<br>ten                                                                                                       | Nachforschungen blie-<br>ben bisher ergebnislos                                                                                                              |

| Datum      | Vorkommnis                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ursache                                                                                                                                                           | radiologische Folgen                                                                                                                                                                | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                 |
| Anfang 84  | Verlust eines Cs-137-<br>Strahlers mit einer Ak-<br>tivität von 2 MBq<br>(0,05 mCi) in einem<br>Kalkwerk                                                                                                                                                                        | Verlust wurde bei Bestandsaufnahme festgestellt; Strahler wurde vermutlich Anfang 1984 zusammen mit einem Silo-Verladekopf, in den er eingebaut war, verschrottet | wegen geringer Aktivität nicht zu erwarten                                                                                                                                          | da der verantwortliche<br>Strahlenschutzbeauf-<br>tragte inzwischen ver-<br>storben ist, erfolgt<br>keine Ahndung |
| 13. 01. 84 | Beschädigung von zwei Privatcontainern mit 108 Fässern mit verpreßten radioaktiven Mischabfällen der Nuklide Co-60, Cr-51 und Mn-54. Gesamtaktivität 7,4 GBq (200 mCi) beim Transport auf dem Schienenweg.  Insgesamt wurden 13 Rollsickenfässer mit Flanschdichtung beschädigt | Rangierunfall                                                                                                                                                     | zwei Fässer mußten in<br>ein größeres Behältnis<br>eingebracht werden,<br>damit sie langzeitla-<br>gerfähig sind. Radio-<br>aktive Kontaminatio-<br>nen sind nicht einge-<br>treten |                                                                                                                   |
| 02. 02. 84 | Tritiumfreisetzung in<br>einem Instandset-<br>zungswerk, Beschädi-<br>gung einer mit<br>0,37 TBq (10 Ci) H-3<br>gefüllten Glaslinse                                                                                                                                             | Transportschaden                                                                                                                                                  | Kontaminationen von<br>Arbeitsflächen und<br>-gegenständen und In-<br>korporationen bei be-<br>teiligten Personen un-<br>terhalb der jeweiligen<br>Grenzwerte                       | Kontaminationen wur<br>den beseitigt; organi-<br>satorische Verbesse-<br>rungen angeordnet                        |
| 16. 02. 84 | Kontamination des<br>Erdbodens in einem<br>Forschungszentrum<br>durch ca. 51 uranhal-<br>tige Salpetersäure, die<br>mit Cs-137 getracert<br>war                                                                                                                                 | Unfall beim Umräu-<br>men eines bleiabge-<br>schirmten Transport-<br>behälters                                                                                    | keine, da die Beschäf-<br>tigten sofort Masken<br>anlegten und die Flüs-<br>sigkeit mit einem Bin-<br>demittel bestreuten                                                           | das kontaminierte Erd<br>reich wurde abgedeck<br>und am nächsten Tag<br>abgetragen                                |
| 24. 02. 84 | bei der Verwendung<br>eines Afterloading-Ge-<br>rätes im Rahmen einer<br>interstitiellen Therapie<br>blockierte die Quelle<br>(0,31 TBq = 8,4 Ci Ir-<br>192)                                                                                                                    | technischer Defekt                                                                                                                                                | bei der Bergung der<br>Quelle erhielten 5 Be-<br>schäftigte der Klinik<br>eine Strahlenexposi-<br>tion zwischen 0,05 und<br>3 mSv (5 bzw. 300<br>mrem)                              | das Gerät wurde durch<br>die Herstellerfirm<br>überprüft und instand<br>gesetzt                                   |
| März 84    | Verlust von 3 Ionisations-Rauchmeldern mit je 2,9 kBq (0,08 μCi) Ra-226 in einer Schule                                                                                                                                                                                         | Diebstahl                                                                                                                                                         | wegen Aktivität der<br>Strahler und Beschaf-<br>fenheit der Vorrichtun-<br>gen nicht zu erwarten                                                                                    | Nachforschungen blie<br>ben ergebnislos                                                                           |

| Datum      | Vorkommnis                                                                                                                                                                   | Ursache                                                                                                                                          | radiologische Folgen                                                                                                                                                                                | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2.                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                             |
| 05. 03. 84 | Kinder waren im Besitz<br>von Tritiumgasleuch-<br>ten (Beta-Lights) mit<br>einer Aktivität von je-<br>weils 25,9 GBq (0,7 Ci)<br>H-3, die sie teilweise<br>beschädigt hatten | Diebstahl aus einem<br>militärischen Depot                                                                                                       | als Höchstwert ergab<br>sich bei einem Kind<br>eine Strahlenexposi-<br>tion von ca. 0,02 mSv<br>(2 mrem)                                                                                            | da der Vorfall schnell<br>bemerkt wurde,<br>konnte bei den Kin-<br>dern eine weiterge-<br>hende Strahlenexposi-<br>tion vermieden wer-<br>den |
| April 84   | Fund kontaminierter<br>Gegenstände (mit Ra-<br>diumfarbe versehene<br>Uhrenzeiger u. a.) in<br>einem Schutthaufen                                                            | die Gegenstände<br>stammten aus einem<br>stillgelegten Betrieb,<br>der radioaktive<br>Leuchtfarbe verarbei-<br>tet hatte                         | keine                                                                                                                                                                                               | die radioaktiven Teile<br>wurden ausgesondert<br>und der Landessam-<br>melstelle für radioak-<br>tive Abfälle zugeführt                       |
| April 84   | angeblicher Verlust<br>von 3 Strahlenquellen<br>mit je 1,9 GBq (50 mCi)<br>Ir-192 in einer Klinik<br>aus dem Jahr 1982<br>konnte aufgeklärt wer-<br>den                      | daß die Quellen bei der                                                                                                                          | ·                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| April 84   | Verlust eines Ionisationsrauchmelders mit 2,2 kBq (0,06 μCi) Ra-226 in einem Versicherungsgebäude                                                                            | vermutlich Diebstahl                                                                                                                             | wegen Aktivität des<br>Strahlers und Beschaf-<br>fenheit der Vorrich-<br>tung nicht zu erwar-<br>ten                                                                                                |                                                                                                                                               |
| 05. 04. 84 | Verlust eines Meßgerätes mit 7,4×10 <sup>10</sup> Bq (2 Ci) Co-60                                                                                                            | bei den Meßarbeiten in<br>einer Kaverne riß der<br>Kabelzug, so daß der<br>untere Teil der Meß-<br>sonde nicht mehr<br>geborgen werden<br>konnte | wegen der Umschlie-<br>ßung des Strahlers und<br>seinem Verbleib in der<br>Kaverne nicht zu er-<br>warten                                                                                           | die gesamte Meßan-<br>ordnung wurde mit<br>dem Ziel überprüft,<br>vergleichbare Vor-<br>kommnisse für die Zu-<br>kunft auszuschließen         |
| 16. 04. 84 | Beschädigung einer<br>Regelungseinrichtung<br>mit einem umschlosse-<br>nen Strahler 0,25 GBq<br>(7 mCi) Co-60 in einem<br>Stahlwerk                                          | wurde durch flüssigen<br>Stahl teilweise abge-                                                                                                   | die Umschließung des<br>Strahlers wurde nicht<br>beschädigt; die Aus-<br>wertung der von<br>der Bedienungsmann-<br>schaft getragenen Do-<br>simeter ergab keine er-<br>höhte Strahlenbela-<br>stung |                                                                                                                                               |
| 18. 04. 84 | Verlust eines Markierungsstiftes mit 1,8 kBq (50 μCi) Co-57 in einer Universitätsklinik                                                                                      | ,                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | für die Klinik wurde<br>eine tägliche Überprü-<br>fung der Vollzähligkeit<br>der Präparate angeord-<br>net                                    |
| Mai 1984   | ungewollte Bestrah-<br>lung mit Durchleuch-<br>tungsgerät                                                                                                                    | technischer Defekt                                                                                                                               | Überschreitung der 13-<br>Wochen-Dosis                                                                                                                                                              | nach Ergebnis der ärzt-<br>lichen Untersuchung<br>keine Strahlenschädi-<br>gung                                                               |
| 19. 05. 84 | technischer Defekt eines LKW beim Transport von Kernbrennstoffen                                                                                                             | Defekt an der Hinter-<br>achse, der einen Brand<br>eines Reifens verur-<br>sachte                                                                | es handelt sich um ei-<br>nen radiologisch nicht<br>signifikanten Ver-<br>kehrsunfall                                                                                                               | der Fahrer setzte seine<br>Fahrt in das nahegele-<br>gene Forschungszen-<br>trum fort                                                         |

| Datum      | Vorkommnis                                                                                                                                                                                               | Ursache                                                                                                                                                                                                   | radiologische Folgen                                                                                                                                                   | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20. 05. 84 | Fund eines Natururan-<br>würfels in einer Geld-<br>kassette in einem Spei-<br>chersafe                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           | keine                                                                                                                                                                  | Uranwürfel stammt<br>wahrscheinlich von<br>dem während des<br>Zweiten Weltkrieges in<br>Deutschland verfolg-<br>ten Kernreaktorpro-<br>jekt                                                                                                                           |
| 22. 05. 84 | Kontamination von<br>mehreren Quadratme-<br>tern Bodenfläche in ei-<br>ner Landessammel-<br>stelle mit natürlichem<br>Thorium geringer Ak-<br>tivität (ca. 0,2 MBq)                                      | durch Leckage eines Abfall-Rollsickenfasses, das u. a. auch Thoriumnitrat enthielt, was in Verbindung mit Feuchtigkeit und beschädigter Faßinnenauskleidung zur chemischen Korrosion des Faßbodens führte | wegen der geringen<br>Aktivität und der un-<br>verzüglich vorgenom-<br>menen Dekontamina-<br>tion nicht gegeben                                                        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25. 05. 84 | bei Schweißnahtprüfungen in einem Großbehälter einer Ölraffinerie fiel der Prüfstrahler mit einer 0,74 TBq (20 Ci) Ir-192-Strahlenquelle aus dem Prüfgerät                                               | technischer Defekt;<br>auch die mitgeführten<br>Warngeräte waren<br>ausgefallen                                                                                                                           | Strahlenexposition bei<br>insgesamt 5 Personen;<br>Strahlenbelastung bei<br>2 Werkstoffprüfern ca.<br>3 mSv (300 mrem), bei<br>3 Schweißern max.<br>7,5 mSv (750 mrem) | Dosisgrenzwerte für<br>beruflich strahlenex-<br>ponierte Personen<br>nicht überschritten                                                                                                                                                                              |
| Juni 84    | bei Schweißnahtprü-<br>fungen ließ sich<br>der Prüfstrahler mit<br>0,74 TBq (20 Ci) Ir-192<br>nur unter Gewaltan-<br>wendung in den Trans-<br>portbehälter zurück-<br>fahren                             | technischer Defekt;<br>abgeknickter Ausfahr-<br>schlauch                                                                                                                                                  | keine, da der Strahler<br>von der Lieferfirma<br>fachgerecht geborgen<br>wurde                                                                                         | technische Verbesse-<br>rungsmaßnahmen<br>wurden angeordnet                                                                                                                                                                                                           |
| Juni 84    | rechtswidrige Einfuhr von uranhaltigen Katalysatoren mit einem Gehalt an abgereichertem Uran von 8–10 Gewichtsprozent und Verarbeitung von ½ der Gesamtmenge als Legierungszuschlag einer Metallschmelze | Falsche Deklaration<br>bei der Einfuhr: Weder<br>die Fässer noch die zu-<br>gehörigen Frachtpa-<br>piere enthielten Hin-<br>weise auf den radioak-<br>tiven Inhalt                                        |                                                                                                                                                                        | es ist anzunehmen, daß das Uran von der Schlacke gebunden worden ist und — wie auch Messungen bewiesen — nicht zu Strahlenbelastungen geführt hat. Die Kontaminationen in der Lagerhalle der Spedition wurden durch Spezialisten einer Kernforschungsanlage beseitigt |
|            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Datum      | Vorkommnis                                                                                                                                                                                                                  | Ursache                                                                                                                                                                                                                                | radiologische Folgen                                                                                                                        | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                            |
| 06. 06. 84 | Fund eines ca. 15 cm langen Stabpräparates aus Kunststoff bräunlicher Färbung mit der Aufschrift: Radioaktiv, Co-60, 8, 04 nCi 23. 10. 1978, A 638 Nds 175/78, in einem Güterbahnhof (Prüfstrahler der Präparateform SR 16) | Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden. Derartige Prüfstrahler werden zur Kalibrierung und Bestimmung des Auflösevermögens von Gammaspektrometern u. a. in Schulen und Instituten verwendet; Nachfragen verliefen ergebnislos | wegen der Aktivität<br>und Beschaffenheit des<br>Strahlers nicht zu er-<br>warten                                                           | das Gelände des Gü-<br>terbahnhofs wurde<br>nach weiteren Röhr-<br>chen ohne Ergebnis<br>abgesucht. Der Strah-<br>ler lagert z. Z. in einem<br>Isotopenlabor |
| 04. 07. 84 | Verlust einer Paket-<br>sendung mit 12 MBq<br>(320 μCi) Jod-125-<br>Fläschchen in einer<br>Universitätsklinik                                                                                                               | das Paket wurde im<br>Flur unbeaufsichtigt<br>abgestellt und ist ent-<br>weder durch Diebstahl<br>oder versehentliches<br>Beseitigen mit dem<br>Abfall abhanden ge-<br>kommen                                                          | keine zu erwarten                                                                                                                           | Nachforschungen blie-<br>ben bisher ergebnis-<br>los;<br>Änderung der Organi-<br>sation im Bereich der<br>Universitätsklinik<br>wurde angeordnet             |
| 05. 07. 84 | Verlust eines Kartons (ca. 1 kg) aus einer Expreßgutsendung beim Schienentransport. 300 Kapseln Vitamin B <sub>12</sub> (Co-58) in Gelatine errechnete Gesamtaktivität: 5,5 MBq (150 μCi)                                   | vermutlich Diebstahl                                                                                                                                                                                                                   | nicht zu erwarten<br>die Aktivität je Kapsel<br>liegt bei ½0 der Frei-<br>grenze nach Anlage IV<br>StrlSchV                                 |                                                                                                                                                              |
| 05. 08. 84 | Beschädigung eines<br>umschlossenen Strah-<br>lers mit 0,26 GBq<br>(7 mCi) Co-60 in der<br>Steuerungsanlage ei-<br>nes Stahlwerkes                                                                                          | ein Fehler in der elek-<br>tronischen Steuerung<br>führte zu einer Über-<br>füllung der Kokille                                                                                                                                        | der Fehler im Steue-<br>rungssystem wurde so<br>frühzeitig bemerkt,<br>daß der Strahler nur an<br>der Außenhülle leicht<br>beschädigt wurde | Strahler wurde dem<br>Hersteller zurückge-<br>schickt; elektronische<br>Steuerung wurde ver-<br>bessert                                                      |
| 22. 08. 84 | Fund einer verpackten,<br>jedoch unzureichend<br>abgeschirmten Ra-<br>226-Spicknadel<br>(ca. 90 MBq), ohne<br>Gravur, in privatem<br>Umzugsgut                                                                              | Herkunft und Eigentü-<br>mer der Ra-226-Nadel<br>(hergestellt zw. 1950<br>und 1953) trotz polizei-<br>licher Ermittlungen<br>ungeklärt                                                                                                 | nicht zu erwarten, da<br>der Strahler dicht war<br>und geschätzte Perso-<br>nendosen 1 mSv nicht<br>überschreiten                           |                                                                                                                                                              |
| Sept. 84   | Verlust von 2 Ionisationsrauchmeldern mit je 2,9 kBq (0,8 µCi) Ra-226 aus einer Werkstatt für Behinderte und 1 Melder mit 0,55 GBq (15 µCi) Am-241 aus einer Wohnanlage                                                     | konnte nicht ermittelt<br>werden                                                                                                                                                                                                       | wegen Aktivität des<br>Strahlers und Beschaf-<br>fenheit der Vorrich-<br>tung nicht zu erwar-<br>ten                                        | •                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |

| Datum      | Vorkommnis                                                                                                                                                             | Ursache                                                                                                                            | radiologische Folgen                                                                                                                                                                                                                                    | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                |
| 12. 09. 84 | Fund eines Behälters<br>mit der Aufschrift "Ra-<br>dioaktives Material"<br>zwischen Wohnhäus-<br>ern in der Nähe eines<br>Forschungszentrums                           | vermutlich demonstra-<br>tiver Akt                                                                                                 | der Behälter war leer<br>und nicht radioaktiv<br>(ähnliche Behälter<br>werden zur Abschir-<br>mung radioaktiver<br>Substanzen verwen-<br>det)                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| 13. 09. 84 | Fund einer Bleiab-<br>schirmung (22,5 kg)<br>mit zusätzlicher Auf-<br>schrift: LIA+531003 in<br>einem Bahnhof                                                          | es wird vermutet, daß<br>die Abschirmung in ei-<br>ner zu schwachen Ver-<br>packung versandt<br>wurde, aus der sie her-<br>ausfiel | keine Messungen an der Oberfläche der Ab- schirmung bzw. im Innenraum ergaben keine erhöhte Dosislei- stung (Nulleffekt)                                                                                                                                | da keine Begleitpa<br>piere gefunden wur-<br>den, verliefen die<br>Nachforschungen ne-<br>gativ                                  |
| Okt. 84    | Beschädigte Jod-131-<br>Kapsel in einem Kran-<br>kenhaus                                                                                                               | Fabrikationsfehler                                                                                                                 | keine, da Fehler recht-<br>zeitig entdeckt                                                                                                                                                                                                              | Fehler wurde mit Her-<br>stellerfirma erörtert<br>um mögliche Ursacher<br>im Fabrikationsprozef<br>auszuschließen                |
| 09. 10. 84 | Verlust eines Co-60-<br>Strahlers mit 14 MBq<br>(0,38 mCi) in einem<br>Kalksteinwerk (Teil ei-<br>nes Regelungssystems<br>an einer Waggonbela-<br>deanlage)            | vermutlich technischer<br>Defekt, der zum Her-<br>unterfallen des Strah-<br>lers in einem belade-<br>nen Waggon führte             | da die Ladung bereits in einem Hüttenwerk verarbeitet worden war, bevor der Verlust entdeckt wurde, ist anzunehmen, daß die Aktivität homogen auf den Inhalt eines Stahlkonverters verteilt wurde, so daß radiologische Folgen nicht zu befürchten sind | die Befestigungs<br>schraube des Strahlers<br>wurde — vorbeugend<br>auch an anderen Ver<br>ladeanlagen — beson<br>ders gesichert |
| 10. 10. 84 | fehlende Schutzmaß-<br>nahmen gegen Neu-<br>tronenstrahlung an ei-<br>nem zu Meßzwecken<br>in einer Kernfor-<br>schungsanlage befind-<br>lichen Transportbehäl-<br>ter | Verwechslung typglei-<br>cher Behälter; mangel-<br>hafte Behälterkenn-<br>zeichnung                                                | die nachträglich er-<br>rechneten Strahlenex-<br>positionen bei den be-<br>troffenen Mitarbeitern<br>betrugen zwischen 5<br>und 10 mSv (500 und<br>1 000 mrem)                                                                                          | die zulässigen Dosis<br>grenzwerte für beruf<br>lich strahlenexponierte<br>Personen wurden nich<br>überschritten                 |
| 12. 10. 84 | Unfall eines mit radio-<br>aktiven Stoffen für den<br>medizinischen Bereich<br>beladenen Transport-<br>fahrzeugs                                                       | überhöhte Geschwin-<br>digkeit                                                                                                     | Kontaminationen wurden nicht festgestellt                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| 07. 11. 84 | vorübergehender Verlust eines Ionisationsrauchmelders mit 0,5 MBq = 15 µCi Am-241 in einem Schulzentrum                                                                | Diebstahl;<br>der Melder wurde von<br>einem Schüler später<br>zurückgegeben                                                        | keine, da Strahler un-<br>versehrt zurückgege-<br>ben wurde                                                                                                                                                                                             | Maßnahmen zur bes<br>seren Sicherung de<br>Melder wurden ange<br>ordnet                                                          |
|            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |

| Datum      | Vorkommnis                                                                                                                                                                        | Ursache                                                                                                                                                      | radiologische Folgen                                                                                                       | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                           |
| 07. 11. 84 | Kontamination und In-<br>korporation bei einem<br>Mitarbeiter einer me-<br>dizinischen Hoch-<br>schule nach Abschluß<br>einer Markierungsar-<br>beit mit I-125                    | Defekt im Abluftsystem über dem Arbeitsplatz (unzureichende Entlüftung)                                                                                      | es wurde eine Schild-<br>drüsendosis von 3 mSv<br>(300 mrem) ermittelt                                                     | Kontaminationen ent-<br>fernt;<br>nichtradioaktives Jod<br>zur Absättigung der<br>Schilddrüse verab-<br>reicht. Verbesserung<br>der Abluftanlage<br>wurde angeordnet                                                                        |
| 09. 11. 84 | Fund einer Ampulle I-<br>131 im Bleischrott; bei<br>der Aufarbeitung<br>steckte ein Beschäftig-<br>ter die Ampulle für ei-<br>nige Stunden in eine<br>Tasche seiner Klei-<br>dung | Ampulle, die aus dem<br>medizinischen Anwen-<br>dungsbereich<br>stammte, war verse-<br>hentlich in der Blei-<br>hülle verblieben                             | Strahlenexposition bei<br>dem Beschäftigten in<br>Höhe von 2 mSv<br>(200 mrem)                                             | gesundheitliche Schä-<br>den sind im Hinblick<br>auf die Strahlenexposi-<br>tion nicht zu erwarten;<br>Ordnungswidrigkeits-<br>verfahren wurde ein-<br>geleitet                                                                             |
| 04. 12. 84 | Verlust eines Ionisationsrauchmelders mit 2,9 kBq (0,08 µCi) Ra-226 in einer Schule                                                                                               | bisher nicht aufgeklär-<br>ter Diebstahl                                                                                                                     | wegen Aktivität des<br>Strahlers und Beschaf-<br>fenheit der Vorrich-<br>tung nicht zu erwar-<br>ten                       | es wurde angeordnet,<br>alle Ionisationsrauch-<br>melder mit Schutz-<br>körbchen zu versehen                                                                                                                                                |
| 06. 12. 84 | Kontaminationen in einer Arztpraxis durch ca. 0,18 GBq (5 mCi) Tc-99m                                                                                                             | bei einer Injektion lö-<br>ste sich die Nadel vom<br>Spritzenkonus                                                                                           | im Hinblick auf kurze<br>Halbwertzeit nicht zu<br>erwarten                                                                 | Untersuchungsraum<br>wurde sofort gesperrt<br>und Kontaminationen<br>beseitigt                                                                                                                                                              |
| 06. 12. 84 | Kontamination eines<br>Mitarbeiters und eines<br>Laborplatzes in einem<br>Chemielabor durch ca.<br>37 kBq (1 μCi) Ru-103<br>in einer Lösung                                       | nach einer Destillation<br>baute sich in der Ver-<br>suchsanordnung ein<br>Überdruck auf, der die<br>Steckverbindungen<br>auseinanderplatzen<br>ließ         | nach sofort durchge-<br>führten Dekontamina-<br>tionsmaßnahmen wa-<br>ren keine Kontamina-<br>tionen mehr nachweis-<br>bar |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23. 12. 84 | Verlust eines Ionisationsrauchmelders mit 2,66 MBq (72 μCi) Am-241 aus dem Verwaltungsgebäude eines Industriebetriebes                                                            | das Klimagerät, in dem sich der Rauchmelder befand, wurde verschrottet, nachdem anstelle des Rauchmelders versehentlich ein Wärmemelder ausgebaut worden war |                                                                                                                            | betriebliche Strahlen-<br>schutzanweisung<br>wurde ergänzt                                                                                                                                                                                  |
| 1984       | ungenehmigter Betrieb und Lagerung von Taupunktmeßgeräten mit je ca. 3 000 kBq Am-241                                                                                             | Verstoß gegen Bestimmungen der StrlSchV                                                                                                                      | keine, da es sich um<br>bauartgeprüfte Vor-<br>richtungen handelte                                                         | <ol> <li>Bußgeldverfahren<br/>eingeleitet</li> <li>Aufsichtsbehörden<br/>aller Bundesländer<br/>unterrichtet</li> <li>über Auswärtiges<br/>Amt auch die Aufsichtsbehörden der<br/>belieferten ausländischen Staaten unterrichtet</li> </ol> |
| 1984       | Verwendung einer ra-<br>dioaktiv kontaminier-<br>ten Metall-Legierung<br>als Abschirmmaterial                                                                                     | Einfuhr von ca. 5 t<br>schwach kontaminier-<br>ten Lipowitz-Metall<br>(Blei-Zinn-Legierung)                                                                  | im Hinblick auf die Verwendung des Metalls<br>(z.B. Blenden zur Strahlentherapie): keine                                   | Rückrufaktion und Zu-<br>rücksendung der ge-<br>samten Menge an Her-<br>kunftsland (GB)                                                                                                                                                     |

| Datum   | Vorkommnis .                                                                                                    | Ursache                                               | radiologische Folgen                          | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                               | 3                                                     | 4                                             | 5                                                                                 |
| Dez. 84 | Feststellung eines ge-<br>ringen Strahlenfeldes<br>in den noch nicht ge-<br>nutzten Laborräumen<br>einer Klinik | Baustahlträgern im                                    | wegen der geringen<br>Dosisleistung:<br>keine | Vorkommnis ist im<br>Hinblick auf evtl. Rest-<br>stoffverwertung von<br>Bedeutung |
| Dez. 84 | '                                                                                                               | Herkunft der Behälter<br>nicht mehr zu ermit-<br>teln |                                               |                                                                                   |

| Datum      | Vorkommnis                                                                                                                                                          | Ursache                                                                                                                                                    | radiologische Folgen                                                                                                                                            | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                       |
| 1985       | Verlust von 9 bauart-<br>zugelassenen Ra-226-<br>Strahlern<br>(Nebelkammer-Präpa-<br>rate)                                                                          | bauartbedingter Feh-<br>ler<br>(Festigkeitsverlust der<br>Klebeverbindung)                                                                                 | wegen Aktivität der<br>Strahler und deren Be-<br>schaffenheit nicht zu<br>erwarten                                                                              | <ol> <li>Unterrichtung der<br/>Zulassungsbehörde</li> <li>Widerruf der Bau-<br/>artzulassung wurde<br/>in die Wege gelei-<br/>tet</li> </ol>                                            |
| 11. 01. 85 | Verschlußstörung an<br>einer medizinischen<br>Gammabestrahlungs-<br>einrichtung                                                                                     | technischer Defekt<br>(gebrochene Rückhol-<br>feder)                                                                                                       | keine, da Fehler sofort<br>bemerkt und Patientin<br>aus dem Bestrahlungs-<br>raum geführt wurde                                                                 | <ol> <li>Quelle konnte über<br/>den Notfallver-<br/>schluß in Ruhestel-<br/>lung gebracht wer-<br/>den</li> <li>gesamtes Ver-<br/>schlußgetriebe<br/>wurde ersetzt</li> </ol>           |
| 23. 01. 85 | bei einer fernbedienten<br>Applikationseinrich-<br>tung blieb während ei-<br>nes Quellenwechsels<br>der Ir-192-Strahler<br>(93 GBq) im Ausfahr-<br>schlauch stecken | Materialfehler am<br>Strahlerhalter                                                                                                                        | keine                                                                                                                                                           | Fehler beseitigt, Konstruktion geändert                                                                                                                                                 |
| 23. 01. 85 | Strahlenunfall bei Materialprüfung                                                                                                                                  | technischer Defekt                                                                                                                                         | Überschreitung der<br>Personendosis                                                                                                                             | Wechseln des Tätig-<br>keitsbereichs                                                                                                                                                    |
| Febr. 85   | Tritiumverlust aus der<br>Meßskala eines Zielge-<br>rätes in einer Haubitze<br>wurde bei Instandset-<br>zungsarbeiten festge-<br>stellt                             | wahrscheinlich mecha-<br>nische Beanspruchung<br>bei Übungseinsatz                                                                                         | im Hinblick auf Aktivi-<br>tät und Halbwertzeit:<br>keine zu erwarten                                                                                           | vorsorglich wurden In-<br>korporationsmessun-<br>gen bei den mit den In-<br>standsetzungsarbeiten<br>befaßten Beschäftigten<br>vorgenommen                                              |
| 08. 02. 85 | Inkorporation von J-<br>123 in einem For-<br>schungszentrum                                                                                                         | bei Forschungsarbeiten wurde eine Ampulle mit J-123 in der Schleuse einer heißen Zelle geöffnet, obwohl die Schleuse über keine Abluftvorrichtung verfügte | Messungen ergaben<br>eine Aktivitätszufuhr<br>zwischen 5 und 40 kBq<br>J-123                                                                                    | <ol> <li>Grenzwerte der<br/>Jahresaktivitätszu-<br/>fuhr liegen bei<br/>200 MBq (Inhala-<br/>tion) J-123</li> <li>Bessere Belehrung<br/>der Mitarbeiter<br/>wurde angeordnet</li> </ol> |
| 07. 03. 85 | bei Umpackarbeiten<br>verletzte sich ein Mit-<br>arbeiter an einer kon-<br>taminierten Glaspi-<br>pette (P-32) in einer<br>Universität                              | Arbeitsunfall, da feste<br>Abfallstoffe in einem<br>Abfallsack lagerten                                                                                    | eine P-32-Inkorpora-<br>tion konnte nicht fest-<br>gestellt werden                                                                                              | Mitarbeiter wurden er-<br>neut belehrt, daß feste<br>Abfälle nur in entspre-<br>chenden festen Ab-<br>fallbehältern entsorgt<br>werden dürfen                                           |
| 28. 03. 85 | Verschlußstörung an<br>einer medizinischen<br>Gammabestrahlungs-<br>einrichtung                                                                                     | Materialverschleiß                                                                                                                                         | der den Patienten bergende Arzt erhielt eine Strahlendosis von 1,3 mSv der Patient wurde ca. 10 Sekunden über die vorgesehene Bestrahlungszeit hinaus bestrahlt |                                                                                                                                                                                         |

| Datum      | Vorkommnis                                                                                                                                                   | Ursache                                                                                                             | radiologische Folgen                                                                                                                                                                                                             | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                          |
| 18. 04. 85 | bei Radiographiearbei-<br>ten konnte der Ir-192-<br>Strahler (1,6 TBq) nicht<br>in den Arbeitsbehälter<br>eingefahren werden                                 | Materialfehler am Aus-<br>fahrschlauch                                                                              | nicht zu erwarten; Personendosen der Materialprüfer betrugen 1,5 bzw. 0,5 mSv                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
| 03. 05. 85 | ungewollte Bestrah-<br>lung durch medizini-<br>sche Röntgeneinrich-<br>tung                                                                                  | technischer Defekt                                                                                                  | nicht zu erwarten                                                                                                                                                                                                                | Möglicherweise gerä-<br>tetypischer Fehler,<br>Länderaufsichtsbehör-<br>den wurden unterrich-<br>tet                       |
| 08. 05. 85 | Teilkörperbestrahlung<br>von 2 Mitarbeitern in<br>einem Labor einer<br>Bundesanstalt bei Ju-<br>stierarbeiten an einem<br>Beschleuniger                      | Arbeitsunfall, der auf<br>Eigenverschulden be-<br>ruht (Abschirmung des<br>Elektronenstrahls war<br>nicht montiert) | im Hinblick auf ge-<br>schätzte Teilkörperdo-<br>sis zwischen 6 und 10<br>Sv nicht auszuschlie-<br>ßen                                                                                                                           | organisatorische und<br>Strahlenschutzmaß-<br>nahmen zur Vermei-<br>dung derartiger Vor-<br>kommnisse wurden<br>angeordnet |
| 11. 05. 85 | Sicherstellung einer Glasröhre mit einer Dosisleistung von $17~\mu Sv/h$ in $10~cm$ Abstand                                                                  | Röhre wurde durch ei-<br>nen Unbekannten bei<br>einer Annahmestelle<br>für Problemmüll abge-<br>liefert             | Aussage nicht möglich,<br>da vorherige Verwen-<br>dung/Lagerung unbe-<br>kannt                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| 14. 06. 85 | Verlust von 3 Brenn-<br>stofftabletten aus dem<br>Informationszentrum<br>eines Kernkraftwerks                                                                | vermutlich Diebstahl                                                                                                | im Hinblick auf Form<br>und Zusammenset-<br>zung (je 15 g mit abge-<br>reichertem Uran mit ei-<br>nem U-235-Gehalt von<br>0,25%) nicht zu erwar-<br>ten                                                                          | Anweisung, zukünftig<br>nur inaktive Nachah-<br>mungen anzustellen                                                         |
| 22. 06. 85 | Fund von 3 Fässern<br>mit Gelbanstrich und<br>Strahlenwarnzeichen<br>auf dem Gelände einer<br>Firma                                                          | Herkunft nicht be-<br>kannt, demonstrativer<br>Akt ist nicht auszu-<br>schließen                                    | keine, da Fässer leer<br>und auch meßtech-<br>nisch kein Hinweis auf<br>radioaktive Stoffe fest-<br>stellbar waren                                                                                                               | Fässer wurden nach<br>den Bestimmungen<br>des Abfallrechts besei-<br>tigt                                                  |
| Juli 85    | Sicherstellung von 2<br>Fässern mit radioaktivem Abfall                                                                                                      | Bergung durch ein<br>deutsches Forschungs-<br>schiff im Rahmen einer<br>Forschungsreise                             | keine                                                                                                                                                                                                                            | Fässer wurden in eine<br>Landessammelstelle<br>gebracht                                                                    |
| 24. 07. 85 | in einer Klinik ge-<br>langte radioaktiver<br>Festabfall mit J-125 mit<br>normalem Müll in die<br>Müllverbrennungsan-<br>lage                                | Nichtbeachtung der<br>Reinigungsanweisung<br>durch eine Aushilfs-<br>kraft                                          | im Hinblick auf die Aktivität und die getroffenen Maßnahmen (Lagerung der Schlacke u.a.) nicht zu erwarten                                                                                                                       | organisatorische Maß-<br>nahmen zur Verhinde-<br>rung vergleichbarer<br>Vorkommnisse wur-<br>den angeordnet                |
| 19. 08. 85 | bei einer fernbedien-<br>ten medizinischen Ap-<br>plikationseinrichtung<br>blieb die Quelle (Ir-<br>192) während einer<br>Spickung im Applika-<br>tor hängen | technischer Defekt                                                                                                  | Überexposition der Haut der Patientin auf der Fläche von 1—2 cm² mit 3 Sv, nachdem vorher in diesem Bereich eine Dosis von 50 Sv verabreicht worden war; Belastung der an Bergung beteiligten Personen zwischen 0,02 und 0,18 Sv | net: Leichtgängigkeit<br>der Spicknadel muß vor<br>jeder Spickung mit<br>Dummy-Quelle über-                                |

| Datum      | Vorkommnis                                                                                                                            | Ursache                                                                                                                      | radiologische Folgen                                                                                             | Beurteilung der radiol.<br>Folgen/Bemerkungen                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                     | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                                | 5                                                                                                                             |
| 23. 08. 85 | Beschädigung eines<br>Applikators mit 2 Ra-<br>226-Strahlern in einer<br>Klinik                                                       | Beschädigung im Rah-<br>men der Therapie                                                                                     | wegen der sofortigen<br>Sicherstellung des Ap-<br>plikators:<br>keine                                            |                                                                                                                               |
| 04. 09. 85 | unkontrollierte Bewegung des Bestrahlungstisches in Richtung Co-60-Quelle an der Gammabestrahlungseinrichtung einer Klinik            | technischer Defekt<br>(Schalterüberbrük-<br>kung in der Tischbe-<br>dienungseinheit durch<br>leitfähige Verunreini-<br>gung) | Überexposition der Patientin von 0,03–0,1<br>Sv gegenüber der Aufnahmedosis von 30 Sv                            | technische und orga-<br>nisatorische Maßnah-<br>men zur Verhinderung<br>derartiger Vorkomm-<br>nisse wurden angeord-<br>net   |
| 07. 09. 85 | Strahlenexposition von<br>Beschäftigten im Rah-<br>men von Arbeiten der<br>zerstörungsfreien Ma-<br>terialprüfung                     | technischer Defekt an<br>einem Gerät zur<br>Schweißnahtprüfung<br>(Knick in der Quellen-<br>fernbedienung)                   | Ganzkörperdosis bei<br>4 Personen zwischen<br>2 mSv und 8 mSv                                                    | technische und organi-<br>satorische Maßnah-<br>men zur Verhinderung<br>derartiger Vorkomm-<br>nisse wurden angeord-<br>net   |
| 25. 09. 85 | beschädigte Strahlen-<br>quelle für eine fernbe-<br>diente Applikations-<br>einrichtung in einer<br>Universitätsklinik                | Fabrikationsfehler                                                                                                           | da es sich um ein neues<br>Präparat handelte, wa-<br>ren Patientenbestrah-<br>lungen noch nicht vor-<br>genommen | das Präparat wurde am<br>26. 9. von der Liefer-<br>firma wieder abgeholt:<br>Verbesserung der<br>Qualitätskontrolle           |
| 10. 10. 85 | Verlust eines Versand-<br>stückes mit einem Sta-<br>tic-Eliminator<br>(550 MBq Po-210)                                                | vermutlich Diebstahl<br>einer Expreßgutsen-<br>dung                                                                          | im Hinblick auf Be-<br>schaffenheit des Strah-<br>lers nicht zu erwarten                                         | die Nachforschungen<br>blieben bisher ergeb-<br>nislos                                                                        |
| 16. 10. 85 | Kontamination der<br>Hände bei Mitarbei-<br>tern einer Behörde<br>nach Kontrollmessun-<br>gen an Kaminen einer<br>Brennelementefabrik | unsachgemäßes Ver-<br>halten der Mitarbeiter                                                                                 | nicht zu erwarten, da<br>Restkontamination der<br>Hände unter 0,037 Bq/<br>cm <sup>2</sup> lag                   | siehe auch Vorkomm-<br>nis vom 04. 12. 85                                                                                     |
| Dez. 85    | Verlust eines Strahlers<br>mit 37 MBq Pm-147 in<br>einer Anlagenbau-<br>Firma                                                         | vermutlich Diebstahl                                                                                                         | keine, solange der<br>Strahler in dem eben-<br>falls verschwundenen<br>Transportbehälter be-<br>lassen wird      | Nachforschungen blie-<br>ben bisher erfolglos                                                                                 |
| 04. 12. 85 | Kontamination der<br>Hände von Behörden-<br>mitarbeitern nach Kon-<br>trollmessungen an Ka-<br>minen einer Brennele-<br>mentefabrik   | Aufenthalt der Mitarbeiter im Fortluftstrom mit hohem Gehalt an Rn-220-Aktivität (50 Bq/m³ bei 2 000 m³/h)                   | nach Abwaschen der<br>Kontamination und im<br>Hinblick auf Halbwert-<br>zeit nicht zu erwarten                   | am 22.01.86 wurden<br>organisatorische Rege-<br>lungen zur Vermei-<br>dung derartiger Vor-<br>kommnisse in Kraft ge-<br>setzt |
| 13. 12. 85 | Verschlußstörung an<br>einer Gammabestrah-<br>lungseinrichtung in ei-<br>ner Klinik                                                   | Handhabungsfehler,<br>durch den das Ge-<br>häuse leicht einge-<br>drückt wurde                                               | keine, da Störung so-<br>fort erkannt wurde                                                                      | Reparatur des Bestrah-<br>lungsgerätes durch<br>eine Fachfirma                                                                |

Tabelle 15

Vorkommnisse im Zusammenhang mit Ionisationsrauchmeldern im Jahr 1985

| Datum                | Vorkommnis                                                        | Gesamt-<br>aktivität | Bemerkungen                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 10. Mai 1985         | Diebstahl eines Melders in einer Schule                           | 29,6 kBq             |                                            |
| Juni 1985            | Fund eines Melders in einer Abfallcharge                          | 2,66 MBq             | Entsorgung durch<br>Herstellerfirma        |
| November 1985        | Verlust eines Melders bei Abbruch-<br>arbeiten                    | 30 kBq               |                                            |
| 10./11. Februar 1985 | Diebstahl von 3 Meldern in einem<br>Hochhaus                      | 7,9 MBq              | 2 Melder wurden<br>wieder aufgefun-<br>den |
| 1985                 | ungeklärter Verlust von 4 Meldern                                 | 5,3 MBq              |                                            |
| 1985                 | unbeabsichtigte Beseitigung von<br>235 Meldern mit Bauschutt      | 626,1 MBq            |                                            |
| 1985                 | überwachte Beseitigung von 18 Meldern<br>zusammen mit Brandschutt | 0,5 MBq              |                                            |
| 13. Dezember 1985    | Diebstahl eines Melders auf der Baustelle<br>eines Kernkraftwerks | 15 kBq               |                                            |

#### Erläuterung der benutzten Fachausdrücke

Aerosol Gase mit festen oder flüssigen Schwebeteilchen

Aktivität Größe, welche die Zahl der je Sekunde zerfallenden Atomkerne eines radio-

aktiven Stoffes angibt

Alphastrahler Radionuklide, die Alphateilchen (Heliumatomkerne) aussenden

Äguivalentdosis Produkt aus Energiedosis und Bewertungsfaktor, Die Äguivalentdosis ist das

Maß für die Wirkung einer ionisierenden Strahlung auf den Menschen

Becquerel SI-Einheit der Aktivität. Die Aktivität von 1 Becquerel (Bq) liegt vor, wenn

> 1 Atomkern je Sekunde zerfällt 1 Becquerel (Bq) =  $2.7 \cdot 10^{-11}$  Curie

Betastrahlung Teilchenstrahlung, die aus beim radioaktiven Zerfall von Atomkernen ausge-

sandten Elektronen besteht

Betasubmersion Strahlenexposition durch Betastrahlung von radioaktiven Gasen in der Atmo-

sphäre

Curie Alte Einheit der Aktivität. Die Aktivität von 1 Curie (Ci) liegt vor, wenn 37

> Mrd. Atomkerne je Sekunde zerfallen 1 Curie (Ci) =  $3.7 \cdot 10^{10}$  Becquerel

Dekontamination Beseitigung oder Verminderung von radioaktiven Verunreinigungen

Siehe Energiedosis und Äquivalentdosis Dosis

Effektive Dosis Bei der effektiven Dosis werden die Äquivalentdosen der einzelnen Organe

> des Körpers gewichtet und aufsummiert. Das Gewicht bestimmt sich aus den relativen Beiträgen der einzelnen Organe zum gesamten Strahlenrisiko des

Menschen bei Ganzkörperbestrahlung

Energiedosis Absorbierte Strahlungsenergie je Masseneinheit

Fall-out Radioaktiver Niederschlag aus kleinsten Teilchen in der Atmosphäre, die bei

Kernwaffenversuchen entstanden sind

Gammastrahlung Energiereiche elektromagnetische Strahlung, die bei der radioaktiven Um-

wandlung von Atomkernen oder bei Kernreaktionen auftreten kann

Gammasubmersion Strahlenexposition durch Gammastrahlung von radioaktiven Gasen in der

Atmosphäre

Ganzkörperdosis Mittelwert der Äquivalentdosis über Kopf, Rumpf, Oberarme und Oberschen-

kel als Folge einer Bestrahlung des ganzen Körpers

Genetisch

Mittlere jährliche Keimdrüsendosis pro Person in einer Bevölkerung, gewichsignifikante Dosis tet für jede Einzelperson mit der Wahrscheinlichkeit der Kindeserwartung

nach der Strahlenexposition

Gray SI-Einheit der Energiedosis 1 Gray (Gy) = 100 Rad

Ingestion Allgemein: Nahrungsaufnahme

> Speziell: Aufnahme von radioaktiven Stoffen mit der Nahrung

Inhalation Allgemein: Einatmung von Gasen

> Speziell: Aufnahme von radioaktiven Stoffen mit der Atemluft

Inkorporation Allgemein: Aufnahme in den Körper

> Speziell: Aufnahme radioaktiver Stoffe in den menschlichen Körper

Ionisierende Strahlen Elektromagnetische oder Teilchenstrahlen, welche die Bildung von Ionen

bewirken können (z. B. Alphastrahlen, Betastrahlen, Gammastrahlen, Rönt-

genstrahlen)

Isotop Abart eines chemischen Elements mit gleichen chemischen Eigenschaften

(gleicher Ordnungszahl), aber verschiedener Massenzahl

Keimdrüsendosis Mittelwert der Äquivalentdosis über die Keimdrüsen

Kontamination Verunreinigung mit radioaktiven Stoffen

Kosmische Strahlung Sehr energiereiche Strahlung aus dem Weltraum

Median Siehe Zentralwert

Nuklearmedizin Anwendung radioaktiver Stoffe in der Medizin zu diagnostischen und thera-

peutischen Zwecken

Nuklid Durch Protonenzahl und Massenzahl charakterisierte Atomart

Organdosis Mittelwert der Äquivalentdosis über ein Organ

Ortsdosisleistung Äquivalentdosis an einem bestimmten Ort während einer bestimmten Zeit-

dauer geteilt durch die Zeitdauer

Rad Alte Einheit der Energiedosis 1 Rad (rd) = 10 Milligray

Radioaktive Stoffe Stoffe, die Radionuklide enthalten

Radioaktivität Eigenschaft bestimmter chemischer Elemente bzw. Nuklide, ohne äußere

Einwirkung Teilchen- oder Gammastrahlung aus dem Atomkern auszusen-

den

Radiographiegerät Gerät zur zerstörungsfreien Durchstrahlungsprüfung von Materialien mittels

Radionukliden

Radiojod Radioaktive Jodisotope

Radionuklide Instabile Nuklide, die unter Aussendung von Strahlung in andere Nuklide

zerfallen

Rem Alte Einheit der Äquivalentdosis 1 Rem (rem) = 10 Millisievert

Röntgen Alte Einheit der Ionendosis 1 Röntgen (R) = 258  $\mu$ C/kg

SI-Einheiten Abschließend mit der Dritten Verordnung zur Änderung der Ausführungsver-

ordnung zum Gesetz über Einheiten im Meßwesen (BGBl. 1981, S. 422) ist das System SI-Einheiten (Système International d'Unités) in das Strahlenschutzmeßwesen eingeführt worden. Die Übergangsregelung für die alten radiolo-

gischen Einheiten gilt bis zum 31. 12. 1985

Sievert SI-Einheit der Äquivalentdosis

1 Sievert (Sv) = 100 Rem

1 Sievert = 1 000 Millisievert = 1 000 000 Mikrosievert

Somatisches Risiko der körperlichen Schädigung der von der Bestrahlung betroffenen Per-Strahlenriskio son, zur Unterscheidung vom genetischen Risiko, das für die Schädigung der

Folgegenerationen besteht

Stochastisch Zufallsabhängig

Strahlenbelastung Siehe Strahlenexposition

Strahlenexposition Einwirkung ionisierender Strahlen auf den menschlichen Körper oder seine

Teile

Terrestrische Strahlung Strahlung der natürlich radioaktiven Stoffe, die überall auf der Erde vorhan-

den sind

Tritium Radioaktives Isotop des Wasserstoffs, das Betastrahlung sehr niedriger Ener-

gie aussendet

Zentralwert Mittelwert, der ebensoviel kleinere Werte unter sich hat wie größere Werte

über sich

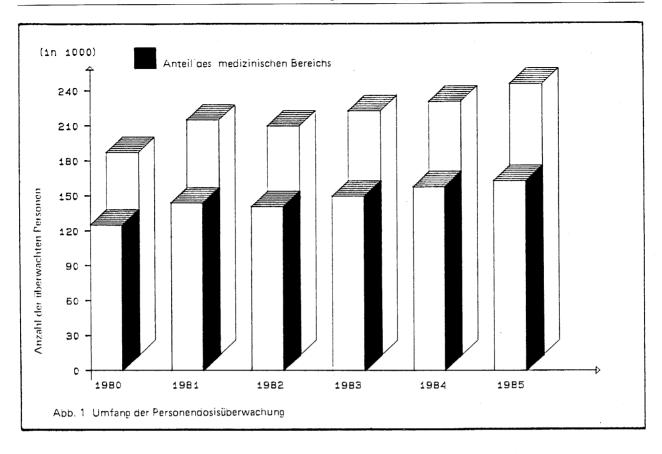

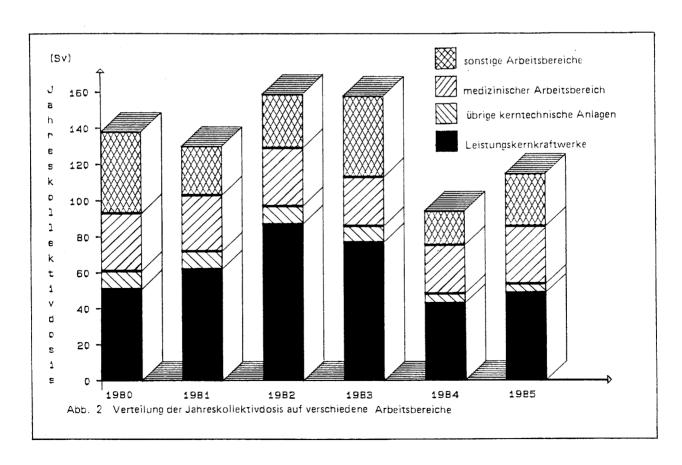

|  |  |  | -  |
|--|--|--|----|
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  | ·  |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  | J. |